

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Parbard College Library



BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

## HENRY LILLIE PIERCE

OF BOSTON

Under a vote of the President and Fellows October 24, 1898



• . •

· • . • , . , ı

## Wort und Brauch.

Volkskundliche Arbeiten

namens der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde

in zwanglosen Heften herausgegeben

von.

Dr. Theodor Siebs

Dr. Max Hippe

2 Heft

## Lateinisch-romanisches Fremdwörterbuch

der schlesischen Mundart

You

Dr. Erich Jäschke

Breslau Verlag von M. & H. Marcus 1908

## Wort und Brauch.

## Volkskundliche Arbeiten

## namens der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde

in zwanglosen Heften herausgegeben

wan

Dr. Theodor Siebs

ord, Professor a.d. Universität Breslau

Dr. Max Hippe

Stadthikliothekar in Braslatt

Die Sammlung von Arbeiten, die wir unter dem Titel "Wort und Brauch" herausgeben, soll einen Rahmen bilden für umfangreichere, dem Gebiete der Volkskunde angehörende, wissenschaftliche Untersuchungen, gleichviel ob dieselben aus unserer Gesellschaft oder anderen in gleicher Richtung arbeitenden Kreisen hervorgehen.

"Wort und Brauch" wird daher nicht nur Arbeiten, welche schlesische Dinge behandeln, Aufnahme gewähren, sondern allen Beitragen offen stehen, die ihren Gegenstand aus dem weiten Gebiete der Volkskunde überhaupt entnehmen.

Der Titel "Wort und Brauch" ist kein Programm. Er soll nicht den Inhalt der neuen Serie auf ein bestimmtes Teilgebiet der Volkskunde beschränken, sondern lediglich ein kurzes charakteristisches Kennwort der Sammlung sein.

## Die Herausgeber.

Bisher sind folgende Hefte erschienen:

- Reichert, Hermann: Die deutschen Familiennamen nach Breslauer Quellen des 13, u. 14. Jahrhunderts
   6,40 M.
- von Unwerth, Wolf: Die schlenische Mundart, in ihren Lantverhältnissen grammatisch und geographisch dargestellt. Mit zwei Karten .. 3,60 M.

# Lateinisch-romanisches Fremdwörterbuch der schlesischen Mundart

von

Dr. Erich Jäschke

# Wort und Brauch.

## Volkskundliche Arbeiten

namens der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde in zwanglosen Heften herausgegeben

AOD

Dr. Theodor Siebs

O

ord. Professor a. d. Universität Breslau

Dr. Max Hippe Stadtbibliothekar in Breslau

## 2. Heft

# Lateinisch-romanisches Fremdwörterbuch der schlesischen Mundart

von

Dr. Erich Jäschke

Breslau

Verlag von M. & H. Marcus 1908

# Lateinisch-romanisches Fremdwörterbuch der schlesischen Mundart

von

Dr. Erich Jäschke

Breslau
Verlag von M. & H. Marcus
1908

82 3.50.8

## Herrn Professor Dr. Theodor Siebs

in Verehrung und Dankbarkeit



## Vorwort.

Die erste Anregung zu vorliegender Arbeit erhielt ich von meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Siebs. Er hat mir auch erhebliches Material dazu beigesteuert und mich bei der Ausführung stets mit wohlmeinendem Rate unterstützt. Hierfür spreche ich ihm auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank aus. Meines aufrichtigsten Dankes versichere ich ferner Herrn Professor Dr. Appel, der mir in Fragen der Etymologie mit eingehender Auskunft in liebenswürdigster Weise zur Seite stand. Zu Dank verpflichtet bin ich weiterhin Herrn Friedrich Gräbisch, Herrn Rektor Hermann Bauch und namentlich Herrn Schriftsteller Hugo Kretschmer, sämtlich aus Breslau. Von jedem der genannten Herren habe ich viele wertvolle Beiträge zu meiner Arbeit erhalten. Endlich ist es mir eine angenehme Pflicht, der Freundlichkeit zu gedenken, mit der Herr Stadtbibliothekar Dr. Hippe mir handschriftliche Bestände der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt und mich durch manchen nützlichen Ratschlag unterstützt hat.

## Berichtigungen.

```
(Bemerkung: l. = lies; st. = statt; v. u. = von unten.)
            7 1. Supprin-, Supperndent st. Supper(n)dent.
    Zeile
           14 l. Mi(in)strante st. Mi(n)strante.
 7
 9
            2 1. Pattrullje st. Pattrull(i)je.
 9
            2 l. Pruttullje st. Pruttull(i)je.
           14 l. Ma(o)lés(st)nije st. Ma(o)les(t)nije.
 9
            2 v. u. l. Mi(in)strante st. Mi(n)strante.
10
           18 l. Meirum, Meiran st. Meirum(an).
11
15
           10 v. u. l. infamich(cht) st. infamich(t).
            1 v. u.: Tüllurium fällt weg.
17
32
            8 l. áudiat áudijat st. áudi(j)at.
32
           14 l. áudias áudijas st. áudi(j)as.
            5 v. u. l. bomě st. bomě.
36
37
           10 und 11 fällt weg.
37
           12 l. botéljě; botla st. botéljě; botla.
37
           19 l. têptát, têputát st. têp(u)tát.
37
            2 v. u. l. d(t)îrėkt(te), d(t)îrektemán(ne)
                 d(t)îrėkt(e), d(t)îrektemán(k).
39
            7 1. flduktr, flchduktr st. fl(ch)duktr.
39
           10 l. du(o)kt_{rn}, du(o)t_{rn} st. du(k)t_{rn}, do(k)t_{rn}.
           6/7 v. u. l. du(o)ktrái, du(o)trái st. du(k)trái,
39
                do(k)trai.
40
            12/13 v. u. l. eleméntsch
                                               [êlĕméntš(št)]
                 eleméntsch(t) [élěméntš(t)].
42
            3 v. u. l. fd(de)t\dot{s}u; din, difd(de)t\dot{s}u st. fd(e)t\dot{s}u,
                 \dot{a}i(n)fa(\check{e})t\check{s}n.
49
            16 l. festirn st. festirn.
67
            15 l. remkarêku st. rémkarêku.
69
             8 v. u. l. katofl, kantofl st. katófl, kantófl.
             1 l. krest st. krest.
75
            16 l. konjnírn st. konjnírn.
76
77
            13 l. komándě st. komándě.
78
             2 l. komrót st. komrót.
78
            19 v. u. l. konfischu st. konfischu.
            13 l. kontině st. kontině.
 79
80
            14 l. kompležánt st. kompležánt.
```

## Verzeichnis der Abkürzungen.

(Zugleich Quellenverzeichnis.)

- acc. Akkusativ.
- act. Aktivum.
- adi. Adjektivum.
- adv. Adverbium.
- afrz. altfranzösisch.
- ahd. althochdeutsch.
- Altmärk. Joh. Fr. Danneil: Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart. Salzwedel 1859.
- Andres., Volksetym. Andresen: Über deutsche Volksetymologie, 1889.
- B. Breslau und Vororte.
- Bair. Joh. Andr. Schmeller: Baierisches Wörterbuch. 2. Auflage, München 1872—77.
- Bauch, Q. Hermann Bauch: Quietschvergnügt, Schnoken in schlesischer Mundart, Breslau 1886.
- Bauch, Plomp. Hermann Bauch: Plomp uff de Stoadt! Heiteres und Ernstes in schlesischer Mundart. Breslau.
- Bauch, Uff 'm D. Hermann Bauch: Uff 'm Durfe is schien! Heiteres und Ernstes in schlesischer Mundart. Breslau.
- Berndt. Joh. G. Berndt: Versuch zu einem schlesischen Idiotikon nebst einer großen Anzahl anderer veralteter Worte, welche in Dokumenten und sonderlich bei alten schlesischen Dichtern angetroffen werden. Stendal 1787.
- Berterm. K. E. Bertermann: Gedichte. 2. Auflage, Hirschberg 1865. böhm. böhmisch.
- böhm.schles. böhmisch-schlesisch.
- Brem. Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs, herausgegeben von der bremischen deutschen Gesellschaft, I—VI; Bremen 1767—71. 1869.
- Brend., Kob. F. W. Brendel: Kobolde. Gedichte in schlesischer Gebirgsmundart. Glogau 1852.
- Brend., Heim. F. W. Brendel: Klänge meiner Heimat. Gedichte in schlesischer Gebirgsmundart. Freiburg.

Bresl. Erz. Der Breslauische Erzähler. Eine Wochenschrift. Breslau 1800—1809 (Jahrgang 1—10).

Buchenthal. Gustav Buchenthal: Wiesenblumen. Gedichte humoristischen Inhalts in schlesischem Land-Dialekt. Münsterberg 1871.

coll. Kollektivum.

comp. Kompositum.

conj. Konjunktiv oder Konjunktion.

dim. Diminutivum.

Duc. Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis. Paris 1842. eb. ebendort oder ebenderselbe.

Els. E. Martin und H. Lienhart: Wörterbuch der elsässischen Mundarten. Straßburg 1899.

Etym. etym. Etymologie, etymologisch.

f. fem. Femininum.

Firm. J. M. Firmenich: Germaniens Völkerstimmen. 5 Bände. Berlin 1843-68.

Fromm. G. K. Frommann: Die deutschen Mundarten. Jhg. 1-7. 1853 bis 59. 1877.

frz. französ. französisch, französierend.

gebschles. gebirgsschlesisch.

glätz. glätzisch.

Gom. Daniel Gomolcke: Der Heller gilt am meisten, wo er geschlagen ist. Eine Sammlung von mehr als 1000 schlesischen Sprichwörtern.

gr. griechisch.

Gr., Wtb. J. und W. Grimm: Deutsches Wörterbuch.

Gryph., gel. D. Andreas Gryphius: Die geliebte Dornrose, Zwischenspiel zu "das verliebte Gespenst". Breslau 1663.

Günth., Ged. Joh. Chr. Günther: Gedichte. Breslau 1735.

Hamb. Mich. Richey: Idioticon Hamburgense. Hamburg 1755.

Hauptm., F. H. Gerh. Hauptmann: Fuhrmann Henschel. Schauspiel in 5 Akten. 14. Auflage. Berlin 1899.

Hauptm., R.B. Gerh. Hauptmann: Rose Bernd. Schauspiel in 5 Akten. 5. Auflage. Berlin 1903.

Hauptm., W. Gerh. Hauptmann: De Waber. Schauspiel aus den 40 er Jahren. 2. Auflage. Berlin 1896.

hd. hochdeutsch.

Henneb. Balthasar Spieß: Beiträge zu einem Hennebergischen Idiotikon. Wien 1881.

Hess. A. F. C. Vilmar: Idiotikon von Kurhessen. Marburg und Leipzig. 1868. Holt., Ged. Karl von Holtei: Schlesische Gedichte. 21. Auflage. Breslau 1899.

Hz., a fr. R. Max Heinzel: A frisches Richel. Hochdeutsches und Mundartliches. Schweidnitz

Hz., a l. Br. Max Heinzel: A lustiger Bruder. Schläsche Verzählsel und Verschel. 3. vermehrte Auflage. Schweidnitz 1897.

- Hz., a schl. P. Max Heinzel: A schlä'sches Pukettel. Gereimtes und Ungereimtes. Breslau 1880.
- Hz., ock ni tr. Max Heinzel: Ock ni trübetimplig! Schläsche Verzählsel.3. Auflage. Breslau 1881.
- Hz., Väg. Max Heinzel: Vägerle, flieg' aus! Gedichte in schlesischer Mundart. Ratibor 1875.
- Illo, A Tuppv. Illo aus 'm Bunzl' (J. Donath): A Tuppvels schles'sche Geschichten. 2. Aufl. Bunzlau 1903.
- Illo, Nu do. Illo aus 'm Bunzl' (J. Donath): Nu do! A zweetes Bunzl'-Tippl' vul schles'scher Geschichten. Bunzlau 1901.

imp. Imperativ.

impers. Impersonale.

impf. Imperfektum.

inf. Infinitiv.

interj. Interjektion.

intrans. Intransitivum.

it. italienisch.

Jtt. P. Jüttner: Humoristische Pillen. 1. Schachtel (ei schläs'scher Schproche). Ober-Glogau 1862 (vgl. Wend.).

Kärnt. Matthias Lexer: Kärntisches Wörterbuch. Leipzig 1862.

kirch .- lat. kirchenlateinisch.

- Klesse, Glatz. Klesse: Aus dem Wortschatze des Grafschafters (Mundartliches Vokabularium der Grafschaft Glatz). In der "Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz", Band 3—6.
- Klings. Karl Klings: Aus 'em Rutkatelgebirge. Schlesische Gedichte. Friedland in Böhmen 1902.
- Kluge. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch.
- Knötel. A. Knötel: Die Mundart in und um Frankenstein. Mit Wörtersammlung. In den "Schlesischen Provinzialblättern," Neue Folge, 1870—71.
- Knothe. Franz Knothe: Wörterbuch der schlesischen Mundart in Nordböhmen. In der Zeitschrift "das Riesengebirge in Wort und Bild," Marschendorf, Band 5-8 (1885-88).
- Kretschm., Erbm. Hugo Kretschmer: De Erbmuhme. Schlesischer Bauernschwank in einem Akt. Schweidnitz 1903.
- Kretschm., Ü. P. Hugo Kretschmer: Ünse Pauern. Bilder aus dem schlesischen Landleben. Breslau 1891.
- Kretschm., Vu drub. Hugo Kretschmer: Vu drubs und drunten aus der Schläsing. Schweidnitz.
- Langer. E. Langer: Sprichwörter-Chronik, enthaltend über 1000 schlesische Sprichwörter und Redensarten. Wüstegiersdorf 1879.
- lat. latinis. lateinisch, latinisierend.
- Leipz. Karl Albrecht: Die Leipziger Mundart. Grammatik und Wörterbuch der Leipziger Volkssprache. Leipzig 1881.

- Licht., Durfp. August Lichter: Durfpum'ranza. Lustige Bilder aus dem schlesischen Volksleben. Poesie und Prosa in schlesischer Mundart. Schweidnitz 1899.
- Licht., Mietebr. August Lichter: Mietebrenge. Erzählungen, Humoresken und Gedichte in schlesischer Mundart. Schweidnitz.
- Licht., Mutterspr. August Lichter: Meine Muttersproache. Lustige Bilder aus dem schlesischen Volksleben. Poesie und Prosa in schlesischer Mundart. 2. vermehrte Auflage. Schweidnitz 1899.

Litterar. Beil. Litterarische Beilagen zu den "Schles.Provinzialblättern." m. masc. Maskulinum.

Mansf. Richard Jecht: Wörterbuch der Mansfelder Mundart. Görlitz 1888. md. mitteldeutsch.

mhd. mittelhochdeutsch.

Mitt. Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde.

mlt. mittellateinisch.

n. neutr. Neutrum.

ndd. niederdeutsch.

N. F. Neue Folge.

n frz. neufranzösisch.

nhd. neuhochdeutsch.

niederl. schl. niederländisch-schlesisch.

nlat. neulateinisch.

nom. Nominativ.

obd. oberdeutsch.

- Oberlaus. (Anton). K. G. Anton: Alphabetisches Verzeichnis mehrerer in der Ober-Lausitz üblichen, ihr zum Teil eigentümlichen Wörter und Redensarten. Programme des Gymnasiums zu Görlitz 1825—30, 1833—40, 1843—48. 19 Stücke.
- Oberlaus. (Laus. Mag.) Neues Lausitzisches Magazin, XLIV, Görlitz 1868, 46—66; Supplement zum Vorigen, zusammengestellt von Dornick. Obschl. Mon. Oberschlesische Monatsschrift. Grottkau 1788—89.
- Oderw., Schl. P. Hermann Oderwald: Anne schläsche Paperstunde. Geschichten und Gedichte in schlesischer Mundart. Breslau 1899.

Oehl, Drh. Wilhelm Oehl: Drheeme is drheeme! Grulich 1900.

Oehl, Vo drh. Wilhelm Oehl: Vo drheeme! Grulich 1897.

Osnabr. Joh. Christoph Strodtmann: Idioticon Osnabrugense. Leipzig und Altona 1756.

Österr. J. F. Castelli: Wörterbuch der Mundart in Österreich unter der Enns. Wien 1847.

österr. österreichisch (im Allgemeinen).

partic. Partizipium.

pass. Passivum.

Pautsch. Oswald Pautsch: Die Mundart von Kieslingswalde. 1. Beiheft der "Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde." Breslau 1901. perf. Perfektum.

pers. Person, persönlich.

Ph., a. d. H. Philo vom Walde (Joh. Reinelt): Aus der Heemte! Humoresken, Skizzen und Gedichte in schlesischer Mundart. Berlin SW.

Ph., Sonntagsk. Philo vom Walde (Joh. Reinelt): Sonntagskinder. Lieder und Gedichte aus Schlesien. Grossenhain und Leipzig 1904. pl. plur. Plural.

Pos. Chn. Sam. Theodor Bernd: Die deutsche Sprache in dem Großherzogtume Posen und einem Teile des angrenzenden Königreichs Polen. Bonn 1820.

praep. Praposition.

praes. Prasens.

praet. Präteritum.

Preuß. G. E. S. Hennig: Preußisches Wörterbuch. Königsberg 1785.

pron. Pronomen.

prov. provenzalisch.

Prov.-Bl. Schlesische Provinzialblätter.

Ra. Redensart.

refl. Reflexivum.

Robins. Michel Robinson: Curieuse Sammlung von 1000 in Schlesien gewöhnlichen Sprichwörtern und Redensarten. Leyden 1726.

rom. romanis. romanisch, romanisierend.

Rößl., G. G. Robert Rößler: Gemittliche Geschichten. Humoresken in schlesischer Mundart. Berlin 1882.

Rößl., N. K. Robert Rößler: Närr'sche Kerle. Humoresken in schlesischer Mundart. Berlin.

Rößl., Schl. D. Robert Rößler: Schläs'sche Durfgeschichten. Berlin.

s. (o. u. d.). siehe (oben, unten, dies).

S. Seidorf (im Riesengebirge).

s. subst. Substantivum.

Sab., Sunnt. Robert Sabel: Sunntig-Nochmitts. Schläsche Humoresken, Gedichte und Skizzen. Schweidnitz 1904.

Sab., W. geschp. Robert Sabel: Wull geschpeißam! Schlesische Humoresken, Skizzen und Gedichte. Schweidnitz.

sc. scilicet.

Scherff. Wencel Scherffer: Dichtungen. Zitiert nach Paul Drechsler: Wencel Scherffer und die Sprache der Schlesier. (= Germanistische Abhandlungen, 11. Heft.) Breslau 1895.

schles. schlesisch.

Schönig. Franz Schönig: Glätzische und hochdeutsche Gedichte. Neisse 1842.

Schroll., Schles. Franz Schroller: Schlesien, Land und Leute. Eine Schilderung des Schlesierlandes. 3 Bände. Glogau 1885-88.

Schwäb. (Fisch.). Hermann Fischer: Schwäbisches Wörterbuch.
Tübingen 1904 —

Schwäb. (Schm.). J. C. Schmid: Schwäbisches Wörterbuch. Stuttgart 1831. Schwein. Denkwürdigkeiten von Hans von Schweinichen (herausgegeben

von Hermann Oesterley). Breslau 1878.

Schweiz. (Stald.). J. F. Stalder: Versuch eines schweizerischen Idiotikon mit etymologischen Bemerkungen untermischt. 2 Bände. Aarau 1812.

Schweiz. (Tobl.). Friedrich Staub und Ludwig Tobler: Schweizerisches Idiotikon. Frauenfeld 1881 —

sing. Singular.

span. spanisch.

spätlat. spätlateinisch.

Sprichw. sprichw. Sprichwort, sprichwörtlich.

Stoppe, Ged. Daniel Stoppe: Sammlung von D. Stoppens Sil. teutschen Gedichten. Frankfurt und Leipzig 1728—29.

Stoppe, Parn. Daniel Stoppe: Der Parnaß im Sättler oder Scherz- und Ernsthafte Gedichte Herrn Daniel Stoppens aus Hirschberg. Frankfurt und Leipzig 1785.

superl. Superlativ.

Tautol. tautol. Tautologie, tautologisch.

Thür. Selmar Kleemann: Beiträge zu einem nordthüringischen Idiotikon. Programm des königlichen Gymnasiums zu Quedlinburg 1882.

trans. Transitivum.

Tschamp. K. H. Tschampel: Gedichte in schlesischer Gebirgsmundart. Schweidnitz 1843.

u. a. und anderes (andere), unter anderem.

u. ähnl. und ähnliche (Ähnliches).

vb. Verbum.

vgl. vergleiche.

Volksetym. volksetym. Volksetymologie, volksetymologisch.

v. u. von unten.

Weig., Wtb. Fr. L. K. Weigand: Deutsches Wörterbuch. 2. Auflage. Gießen 1873—6.

Weinh., Dial. Karl Weinhold: Über deutsche Dialektforschung. Die Laut- und Wortbildung und die Formen der schlesischen Mundart. Wien 1858.

Weinh., handschr. Nachl. Karl Weinhold: Beiträge zu einem schlesischen Wörterbuche; handschriftlicher Nachlaß (auf der Stadtbibliothek zu Breslau befindlich [= Hs. R 3036]).

Weinh., Wtb. Karl Weinhold: Beiträge zu einem schlesischen Wörterbuche. Wien 1855.

Weiß, Br. Klab. F. G. Adolf Weiß: Die Breslauer Klabatschke. Eine humoristisch-lokalsprachliche Studie. Grünberg.

Wend. P. Wendelin's Humoristische Pillen. 2. Schachtel, ei oberschläs'scher Schproche. Ober-Glogau 1867 (s. Jtt.).

Westerw. K. Chr. Ludw. Schmidt: Westerwäldisches Idiotikon. Hadamar und Herborn 1800.

- Zeh, Berge. Friedrich Zeh: Blumen aus den schlesischen Bergen. Gedichte und Erzählungen in schlesischer und hochdeutscher Mundart. Wüstegiersdorf 1881.
- Zeh, Blumen. Friedrich Zeh: Blumen aus Rübezahl's Garten. Gedichte in schlesischer Gebirgsmundart. Hirschberg 1868.
- Zeh, Rieslan. Friedrich Zeh: Rute Rieslan. Gedichte in schlesischer Gebirgsmundart. Glatz.
- ZfdPh. Zeitschrift für deutsche Philologie.
- Zss. Zusammensetzung.

Andere Abkürzungen sind ohne weiteres verständlich.

## Phonetische Schreibung.

Ich kann mich hier mit einer kurzen Erklärung der in meiner Arbeit verwendeten phonetischen Zeichen begnügen. Alles nähere (allgemeine Bemerkungen über phonetische Schreibung von Texten schlesischer Mundart, ausführliche Erklärung der phonetischen Zeichen nebst Beispielen) findet man bei Siebs: "Wie sollen wir die schlesischen Mundarten schreiben?" in den Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, Heft XVII, S. 58—65.

## a) Vokale.

- 1.) lange:  $\bar{a}$ ,  $\hat{e}$  (geschlossen),  $\bar{e}$  (offen),  $\hat{i}$ ,  $\hat{o}$  (geschlossen),  $\bar{o}$  (offen),  $\hat{u}$ .
- 2.) kurze: a, e (geschlossen), e (offen), i, o (geschlossen), o (offen), u.  $\check{e}$  (gemurmeltes e, Indifferenzlaut).

## b) Diphthonge.

ai, aĕ, au, oi, oĕ, ûo, ôa.

#### c) Konsonanten.

- r-Laute: r (ungerolltes Zungenspitzen-r), r (reduziertes, fast vokalisches r), r (sehr stark reduziertes r), r ur (vor Kons., bezeichnet Reduktion des Vokals; man hört ein r mit ioder u-Färbung), r (silbisches r).
- 1-Laute: l (alveolares l), l (silbisches alveolares l).
- Nasenlaute: m, n (silbisches m); n, n (silbisches n), n (velarer Nasal).
- Zahnlaute: d (stimmhafte Lenis), t (stimmlose unaspirierte Fortis); f (stimmhafte Lenis), s (stimmlose Fortis); f (postalveolare Reibelaute; f stimmlose Fortis, f stimmhafte Lenis).
- Lippenlaute: b (stimmhafte Lenis), p (stimmlose Fortis); v (stimmhafter bilabialer Reibelaut); w, f (labiodentale Reibelaute, w stimmhafte Lenis, f stimmlose Fortis).
- Gaumenlaute: g, k (velare Verschlusslaute, g stimmhafte Lenis, k stimmlose unaspirierte Fortis); g, ch (velare Reibelaute, g stimmhafte Lenis, ch stimmlose Fortis); j, ch (palatale Reibelaute, j stimmhafte Lenis, ch stimmlose Fortis).

h (stimmlose Kehlkopfspirans).

Wo nötig, ist mit ' der Hauptakzent, mit ' der Nebenakzent bezeichnet.

## Einleitung.

## Vorarbeiten. Auswahl der Wörter.

Die vorliegende Arbeit hat es unternommen, die lateinischromanischen Elemente des schlesischen Dialekts in Form eines Wörterbuches zusammenzustellen. Merkwürdigerweise sind, so anziehend der Gegenstand ist, auf diesem Gebiete noch so gut wie gar keine Arbeiten vorhanden, während im Gegensatz dazu die slavischen Bestandteile der schlesischen Mundart schon öfters zum Gegenstande eingehender Untersuchungen gemacht worden sind 1). Eine kleine Anzahl von lateinisch-romanischen Fremdwörtern führt Weinhold an in seinem Buche "Über deutsche Dialektforschung - Die Laut- und Wortbildung und die Formen der schlesischen Mundart" (Seite 7-8), andere nennt Robert Rössler im Vorwort zu seinen "Gemittlichen Geschichten," doch werden dabei nur volksetymologische Bildungen berücksichtigt. Ferner hat der Pfarrer Klesse in der "Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" (Band VI) als letzten Teil seines "Mundartlichen Vokabulariums" ("Aus dem Wortschatze des Grafschafters") eine Anzahl von Fremdwörtern zusammengestellt, die zum Teil allgemein schlesisch sind. Aber auch hier ist die Ausbeute sehr gering; überdies ist diese Arbeit auch in mancher anderen Beziehung ganz unvoll-Was schließlich Schroller von Fremdwörtern im schlesischen Dialekt anführt (Schlesien III, 220), ist nur ein Auszug aus der Arbeit von Klesse.

1

<sup>1)</sup> Vgl. Mitt. I, 24-25.

Natürlich konnte es nicht in meiner Absicht liegen, sämtliche in der schlesischen Mundart gebräuchlichen oder bekannten lateinisch-romanischen Fremdwörter anzuführen, zumal alle diejenigen, die durch die neuhochdeutsche Schriftsprache in die Mundart eingedrungen sind und tagtäglich eindringen. deren Zahl ist außerordentlich groß und die ihrer Umbildungen, Entstellungen, Verstümmelungen noch weit größer. Bekanntlich sind ja fremde oder wenigstens fremd klingende Wörter eben wegen dieses ihres fremden "schönen" Klanges in der Volkssprache sehr beliebt, und man wird im Volke vielleicht in 100 Fällen immer erst ein Fremdwort gebrauchen (z. B. Kurağe, Rağe, mobil, pe-a-pé, tusemáng, tischkerirn u. s. w.), ehe man es sich einmal einfallen läßt, das entsprechende deutsche Wort anzuwenden. selbst wenn es sich um ein Fremdwort handelt, das in der Schriftsprache schon lange veraltet oder außer Gebrauch gekommen ist. In der Anführung solcher Wörter, die sich nur durch ihre dialektische Form, ihre provinzielle Aussprache vom Hochdeutschen unterscheiden, mußte ich mir also eine gewisse Beschränkung auferlegen, und ich habe diese Wörter nur in dem Falle aufgenommen, daß sie größere Abweichungen vom Hochdeutschen zeigten, als durch die regelmäßigen Lautveränderungen bedingt sind. Daher mußten vor allem die sehr zahlreichen volksetvmologischen Bildungen und Umbildungen berücksichtigt werden, ferner die Wörter, welche in Flexion, Genus und Ableitungen vom Hochdeutschen abweichen oder nur in bestimmten. Mundart eigentümlichen Redensarten vorkommen, und deren sind nicht wenige. Schließlich habe ich auch solche Fremdwörter aufgenommen, die, wenn auch lautlich regelrecht verändert, doch so stark von der schriftsprachlichen Form abweichen, daß sie kaum mehr zu erkennen sind. Letztere sind indes nur kurz angeführt ohne Belege und ohne Angabe der Etymologie.

## Einteilung des Fremdwortschatzes.

Demnach wird sich der von mir behandelte lateinisch-romanische Fremdwortschatz der schlesischen Mundart in folgende 3 Gruppen zerlegen lassen:

- I. Fremdwörter, die nur die Mundart kennt, nicht die heutige Schriftsprache.
  - a) Fremdwörter, die nur im schlesischen Dialekt vorhanden sind.
  - b) Fremdwörter, die der schlesische Dialekt mit anderen Mundarten gemein hat.
- II. Fremdwörter, die zwar auch in der heutigen Schriftsprache vorhanden sind, die aber in der Mundart eine mehr oder minder abweichende Bedeutung haben.
- III. Fremdwörter, die in der Mundart wie in der heutigen Schriftsprache vorhanden sind, auch dieselbe Bedeutung haben, die aber in der Mundart mehr oder minder starke formelle Veränderungen erlitten haben, besonders durch Volksetymologie, oder die in Flexion, Geschlecht, Ableitungen und dergl. von der Schriftsprache abweichen.

Zu den einzelnen dieser drei Gruppen sei Folgendes bemerkt:

- I. Die Wörter der ersten Gruppe sind nicht, wie dies bei denen der zweiten und dritten Gruppe zumeist der Fall ist, durch Vermittelung der hochdeutschen Schriftsprache in den Dialekt gedrungen, sondern durch mündliche Übertragung (ich sehe dabei ab von den Wörtern, die auch in der älteren hochdeutschen Schriftsprache existierten, aus der sie wohl in die Mundart gelangt sind). Sie stammen (ebenso wie die Wörter der zweiten und dritten Gruppe)
  - a) aus dem Italienischen,
  - b) aus dem Französischen,
  - c) aus dem Lateinischen, insbesondere dem Mittel- und Neulateinischen.
  - a) die italienischen Wörter sind von Süden her durch die oberdeutsch-österreichischen Dialekte nach Schlesien gedrungen, und eine ganze Anzahl von ihnen hat sich hier aus der österreichischen Zeit des Landes erhalten.
  - b) die französischen Wörter sind zumeist in der Zeit vom 16. bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts, als der französische Einfluß auf Deutschland am stärksten war, in den Dialekt gedrungen.
  - c) die lateinischen Wörter sind hauptsächlich durch die "Kirchen- und Staatsterminologie, durch Juristerei und Medizinerei" in die Volkssprache gekommen.

Fremdwörter, die sich nur in der schlesischen Mundart finden, gibt es sehr wenig. Die meisten sind auch in anderen Gegenden bekannt und gehören mehr oder weniger der allgemeinen deutschen Volkssprache an. Daher mußte es meine Aufgabe sein, die hauptsächlichsten anderen deutschen Dialekte zum Vergleiche heranzuziehen, und so habe ich in meinem Wörterbuch stets bei solchen Wörtern, die nur der Volkssprache angehören, am Schlusse auf die bekanntesten Dialektwörterbücher verwiesen. Am meisten berücksichtigt wurden — abgesehen von dem Dialekt der Oberlausitz, der ja mit dem schlesischen in engster Verbindung steht, - mitteldeutsche Dialekte, nämlich der Posener, Leipziger, Thüringische, Mansfeldische, Hennebergische, Westerwäldische. Hessische Dialekt, dann aber auch die oberdeutschen, wie der Elsässische, Schweizerische, Bairische, Schwäbische, Kärntische und der Dialekt von Österreich unter der Enns, sowie einige niederdeutsche, wie der Hamburgische, Bremische, Osnabrückische, Altmärkisch-plattdeutsche, Preußische Dialekt (vgl. das Quellenverzeichnis).

II. Daß Fremdwörtern oft eine ganz andere Bedeutung beigelegt wird als ihnen ursprünglich zukommt, ist eine bekannte allgemeine Erscheinung. Teils erfolgt dieser Begriffswandel gleich bei der Übernahme eines fremden Wortes, teils bildet er sich erst im Laufe der Zeit heraus. Was hier von der hochdeutschen Schriftsprache gesagt ist, gilt in noch viel höherem Grade von der Mundart. Kommt doch hier noch der Umstand hinzu, daß die Fremdwörter vom ungebildeten Volke meist nicht verstanden und in ihrer Form mannigfach und scheinbar willkürlich entstellt, zumal volksetymologisch umgebildet werden, was dann wieder auf die Bedeutung zurückwirkt. Die Begriffsveränderungen, denen die Fremdwörter in der Mundart unterliegen, sind im allgemeinen folgender Art (ich führe zu jedem Falle einige Beispiele an, Näheres aber s. im Wörterbuch): Oft erfaßt man bei einem Fremdworte nur eine einzige oder doch nur wenige Seiten seiner meist vielfach abgestuften Bedeutung, oder aber man beschränkt durch fortgesetzte Begriffsspaltung oder durch Zuspitzen der Bedeutung nach einer bestimmten Seite hin den Umfang eines Wortes mehr und mehr, so daß man endlich einen Begriff damit verbindet, der ihm in der fremden Sprache

gar nicht zukommt (addrett, angtrirn, apport, egål, Kaller, Kammaschen, Kammille, Kunfischen, Mangetten, mobil u. s. w). Auch das Umgekehrte geschieht oft, nämlich daß man den beschränkten Begriff eines Fremdwortes verallgemeinert (bet, kapputt, Karressen, Kommedije, matech, Olmer, pattrellirn u. s. w.). Sodann zeigt die Begriffsveränderung der Fremdwörter sehr oft einen pejorativen Zug, der, zuerst noch schwach und unbestimmt, später bei längerem Gebrauch des sich allmählich gleichsam abnutzenden Wortes mehr und mehr zu Tage tritt (Buttel, Däz, Dreihukker, dreihukkern, Fisage, Gaudium; Akten, Budikke, Fagebunt, Gepäwel, massif, pallaren, trangtil u. s. w.). Die Unterschiede, die Nüancen sind hier oft sehr fein. Ein Fremdwort, das anfangs durch seine Neuheit bestach und vielleicht sogar etwas Besseres bezeichnen sollte als das entsprechende deutsche Wort (dies ist z. B. noch jetzt der Fall bei vielen Worten der Mode und der Kochkunst), nahm allmählich einen ungünstigeren Sinn an und verschlechterte sich im Laufe der Zeit immer mehr, bis es schließlich dahin kam, daß man mit dem Fremdworte eine Sache bezeichnete oder vielmehr verhüllte, die man sich scheute beim richtigen Namen zu nennen. -- Noch andere Arten von Bedeutungsveränderungen könnte man nennen, wie Abschwächung. Übertragung der Bedeutung, doch ist dies meist mit der letztgenannten Erscheinung, der Bedeutungsverschlechterung, verbunden, und es dürfte sehr schwer sein, die verschiedenen Gesichtspunkte der Auffassung scharf von einander zu sondern.

III. Noch weit größere Veränderungen als in der Bedeutung erleiden die Fremdwörter in ihrer Form. Geschieht das schon oft in der Schriftsprache, so geschieht es noch weit häufiger in der Mundart. Diese Erscheinung erklärt sich einfach so, daß die fremden Wörter mit der in der heimischen Sprache gewohnten Artikulation wiedergegeben, und daß zumal in der Mundart fremde, ungewohnte Lautverbindungen den in ihr waltenden Verhältnissen angepaßt werden. So ist es auch im schlesischen Dialekt. Selten wird man ein Fremdwort richtig zu hören bekommen, vielmehr müssen sich die meisten von ihnen mehr oder minder starke, mehr oder minder willkürliche Abänderungen gefallen lassen. Manche von diesen Formveränderungen hat die schlesische Mundart mit anderen Dialekten, zum Teil auch mit

der hochdeutschen Schriftsprache gemein, andere kommen ihr ganz allein zu. Innerhalb dieses engeren Gebietes zeigen sich dann wieder die verschiedensten Abweichungen, indem oft irgend ein Lautwandel nur in einer ganz bestimmten Gegend durchgehends auftritt, in einer anderen nur in gewissen Fällen, in einer dritten gar nicht. Eine übersichtliche Zusammenstellung dieser Lautveränderungen in Fremdwörtern wäre wünschenswert. solche Arbeit müßte vor allem die Eintrittszeit der einzelnen Fremdwörter in die Mundart möglichst genau zu bestimmen suchen, denn das ist zur Erklärung mancher Lauterscheinungen absolut erforderlich. Oft wird es z. B. vorkommen, daß ein schon früh in die Mundart eingedrungenes Fremdwort irgend einen Lautwandel noch mitgemacht hat, ein später eingedrungenes aber nicht; auch der Fall könnte eintreten, daß ein Wort zweimal zu verschiedenen Zeiten aufgenommen worden ist, beide Male in verschiedener Jedenfalls könnte eine solche Arbeit, bei der natürlich auch die heimische Entwickelung zum Vergleiche heranzuziehen wäre, nur geleistet werden auf Grund einer genauen Kenntnis sämtlicher schlesischer Dialekte und vor allem auf Grund einer weit genaueren Kenntnis der Unterschiedsmerkmale dieser Einzeldialekte als man sie bis jetzt hat. Wenn ich daher im Folgenden einige der wichtigsten Lautveränderungen in Fremdwörtern nennen will, so soll das keine ausführliche grammatische Darstellung werden. Ich stelle vielmehr nur die auffälligsten Erscheinungen, die sich aus dem von mir gesammelten Material ergeben haben, zusammen (Akzente habe ich hier nur bei besonders schwer erkennbaren Wörtern hinzugefügt; vgl. im übrig. d. Wörterbuch).

## L Verschiebung des Tones. Reduktionen unter Akzenteinfluß.

Der Wortakzent, der bei den lateinisch-romanischen Fremdwörtern meist auf einer der letzten Silben ruht, wird häufig auf die erste Silbe zurückgezogen gemäß dem deutschen Betonungsgesetze: Alaun, Altâr, Bazar, Dennar (s. Boschtânkorte), égâl, Fägebunt, Gumpa, Konsum, Kontrakt, Müsikk, Oblatt, Olmer, Petersilje, Postiljon, Pújjazz, Schpittel, Sollât, Trumpete(r), Unefurm u. s. w.

Die den Hauptton tragende Silbe wird lautlich verstärkt, und

im Gegensatz dazu werden die minder betonten Silben abgeschwächt. Das hat zur Folge

- a) den Ausfall ganzer Silben, oder
- b) den Ausfall einzelner Buchstaben, zum mindesten aber
- c) die Reduzierung der Vokale zu tonlosem "e".

## Beispiele zu

- a): Exam, Konschtuzjon, Reljon, Supper(n)dent, trappirn, urnär.
- b) 1. Vokale.
  - a: Apprillje, Kattrine, Perplé, Prille(r) (s. Opprill), echtrapp-zirn, Tulette.
  - e: altrirn, Attelri, Attelriste, Exkuter, Kalfakter, Kumråt, Optit, optitlich, pangkrott, Purzlån.
  - i : efanjelech, franzéech, kallebarech, kattolsch, koptal, Kulke, Mi(n)strante, pullitsch, Pulltikk, Pulltur, Pullzei.
  - o: Opteke, Opteker, Schukklåde.
  - u: akkrat, Jux, Karráts, kupplirn, nattrell, reglär, repptirlich, treblirn.
    - 2. Konsonanten.
  - b : Holport (s. Porte).
  - ch (Guttural, phonetisch ch): Buschtabe, buschtabirn.
  - d: Uffgåte (8. Atvokåte).
  - m: Onnibus (8. Omnebus).
  - n : lammetirn.
  - r: akkudirn, Attelri, Attelriste, Gallande, Hodénsie, Kattuffel, Kupperål, matsch, moschirn, pallaren, Patterre, Quottir u. s. w.
  - 8 : Zene, Zepter.
  - t: Axion, feraxionirn, Schtandáre, Tabeldó.
- c)
  a: Fagebunt, Maddedór, ollebunnér, Olmer, Perplé, plengkerjär,
  repperirn, schermant, Schpadefantel, Schpittel, sepperirn.
  - i: Ånemus, Antekrist, ästemirn, figelirn, kallebarsch, kumfermirn, Med(g,l)ezin, quase, re(i)tterirn, telekat, tistelirn, Unefurm.
  - o: Karwenade, kujenirn, Kupperål, Läberante, räsenirn, reselut.
  - u: akkerat (s. akkrat), Atjewante, grattelirn, kurpelént, Monemént, plimeránt, echpikkelirn, echtattewirn, eimmelirn, tiechkerirn, tittelirn.
  - 1 : ammerirn.

#### II. Vokalismus.

- a) betonte Silben.
- ŏ (offen und geschlossen) > e (i), phonetisch ê (î): franzésch, hatché, Kommédije, Kullér (Kallir), Mallér (Mallir), mordiésch, Mußjé, nerwés, ollebunnér, pe-a-pé, schauderés, schkrupelés, schtäzjés, Schwaddronér, Woltağér.
  - ů > i (lang): Parfim, Parpli, Riğe.
    - b) Nebensilben.

Vortoniges kurzes a > kurzem u : kumpabel, Kumrát, Kupplän, Kupprize, Kuptål, Kurakter, Kurnalje, Kustånie, Lukkrezie, Schpukkåt, Sullåte (s. Sollåte).

Vortoniges kurzes e > kurzem a : faxirn (s. fexirn), Salwelatwurscht (s. Serbelåtwurscht), Salwiette (s. Serwiette), Schanni (s. Schenni), schannirlich, schannirn.

Vortoniges e (lang oder kurz) > i (lang oder kurz): krippirn (s. kreppirn), lijär, mischant, ripperirn (s. repperirn), ritterirn, schinirlich, schinirn, Schinni (s. Schenni), schpikkelirn, Schpirenz, Schpirenzel (s. Schperrenzel), Schpittakel, Tiater (s. Teater), tischperåt, tistelirn, Ziloter, zilotern.

Vortoniges kurzes o > kurzem a : eschaffirn, Kalfonium, Kalléx, Kammando (s. Kummando), Kammedije, Kammersch, Kammiß (brut), kammode, kammune, Lokkomattive, pallitsch.

Vortoniges u (lang oder kurz) > kurzem a : Kallir, Kallissen, Karassell, karjos, Karrage, Karrats, karrirn, Kawért.

Die unter b) genannten Lautwandlungen sind nicht allgemein schlesisch. Sie finden sich nur in bestimmten Gegenden. Welchen?

#### III. Konsonantismus:

- Sonore.
  - a) Liquiden.
- r schwindet oft völlig im Wortinnern (s. o.).
- r > 1 : Bolbir, bolbirn, Bolbuz, Kalljäre (8. Karriärje), Kannallijenfogel, Karwiol, Olmer, Opsalwatorium, opfelwirn, Salwelatwurscht (8. Serbelätwurscht), Salwiette (8. Serwiette), Sekklatär (8. Sekkretär).
- 1 > r : Frannell, kallebarisch, Karwiol, Korprotür, Kristir, kristirn. r > n : tesentirn.
- r eingefügt: Kardeder, Lukkermattiwe (s. Lokkomattiwe), opschternat, Passeržir.

- frz. 1 mouillé (ill) entweder > lj : Apprillje, Billjett, Kannallje, Pattrull(i)je, Pruttull(i)je;
- oder die Mouillierung geht ganz verloren : pattrullirn, Pawillung.
  b) Nasale.
- m > b : Ånebus (s. Ånemus), Binnute (s. Minnute).
- mp > pp : Kuppelment, kuppelmentirn, kuppelsant.
- mb > mm : Bumme.
- n > d: Omdebus (s. Omnebus).
- n und 1 wechseln: kallebarisch, trenglirn (s. trengnirn), Fazinett, Fazenettel (s. Fazilett), Konfolium.
- n > m vor Labialen: Kumferenz, Kumfermazion, (fer) kumfermirn, Kumfession, Kumfifchen (s. Kunfifchen).
- n eingeschoben: B(P)innonije (s. Bedonije), fisentirn (s. Fisite), kunjenirn (s. Kujon), Ma(o)les(t)nije (s. Malestije), Präsendent, profentirn (s. profetirn), Pusentur, rungenirn.

  2. Explosive.
  - a) Labiale.
- b > p anlautend : Pakkağe, Pallangse (s. Ballangse), Panggenett, pangkettirn, pangkrott, Parake, Passeng, Pattri, Plame, Plammağe, plammirn, plessirn, Plessur, plimerant, praf, pruttålsch, Pruttullije, Pujjazz, Pukett.
- b > w inlautend: Gepäwel, Karwenade, prowirn, Pruwe (s. prubirn).
- p > b an- und inlautend : Bedonije, Bodium, Braunelle, Bubelkum (s. Publikum); Tebesche (s. Tepesche).
  - b) Dentale.
- d > t an- und inlautend: Tatum (s. Datum), Tazem, telekat, Tepesche, Teptat (s. Deputat), tesentirn, tirekt (s. direkt),
  Tirekter, tischkerirn, Tischkursch, tischperåt, tistelirn, Tom,
  Traggoner, trengnirn, tressirn, Tuell, Tukåten, Tusch,
  Tusche, tuschen, tuse, tusemang, Tutzt (s. Duzent);
  Anektote, Attresse, fertefentirn, hatché, Ottekolonnije,
  (s. Oddekolonnije), Pruttullije, Purpentikkel.
- d > 1: Melezin.
- t > d an- und inlautend: Draktement (s. traktirn), drangkil (s. trangtil), Dreschake, dreschaken, Drommel, drommeln; graddelirn (s. grattelirn), Gubernande, halarde (s. hallárt), Hodénsie, Kardeder, Maddedór, Mondirungk, Remunde.
- t ein- oder angefügt : Arztenei, Kastrull, mistrich (s. miserich),

trangtil; — fermóst, Geschpunnste, infamt (s. auch Analogiebildungen).

- c) Palatale und Gutturale.
- g > k an- und inlautend : Kallupp, kalluppirn, Kammaschen, Quarde, Quardian; Schpukkåt.
- g > j : Efanjeljum, efanjelsch, Jenitif, Jenral, Jeografi, Reljon.
- k > g an- und inlautend : Gaffalir (s. Kaffalir), Gaffalri, Gaffalriste, Gukkukk, Gulke (s. Kulke); Rägerazion, Uffgåte.
- k und t wechseln: Karreke, karreken (s. Karrete), Optik, (un)optiklich (s. Optit), Schkandare (s. Schtandare); Schtandal, schtandalirn, Schtrupel (s. Schkrupel).
- k eingefügt : Aksesser (s. Azzesser), Fiktriol.
  - 3. Spiranten.

## a) Labiale.

lateinisch-romanisches an- und inlautendes v (phonetisch w)>f: Efanjeljum, efanjelsch, Fagebunt, Fendite(r), Fenus, Fersch, Fesper, fespern, fexirn, Fifat, figelirn, Fiktriol, Filla, fiolett, Fioline, fippern, Fisağe, Fisematenten, fisetirn, Fisite, Fizer, Gaffalir (s. Kaffalir), Gaffalri, Gaffalriste, infitirn, kaffirn, Kunfifchen, Merumferum, renofirn, resulfirn, Uffgåte.

lat.-rom. inlautendes v > b: Gabelirer (s. Kaffalir), Gubernande, Korbe, Serbelâtwurscht, traballern.

lat.-rom. u im Hiat zu folgendem Vokal entwickelt aus sich ein w, vor dem das u bestehen bleibt oder zu tonlosem e abgeschwächt wird: Aktewar, Feberwar, inschtruwirn (s. inschtruirn), Jannewar, Jesuwiter, schtattewirn, Trottewar (s. Trottoar).

## b) Dentale.

Stimmloses s > sch in den Konsonantenverbindungen st, sp, sk, sw: Boschtänkorte, Faschper, faschpern (s. Fesper), Geschpunnste, Inschpekter, inschtruirn, koschpernat, opschternat, Schkandal, Schkribent, schkrupeln, Schpadefantel, Schpittus, Schpittäl, Schpittel, Schpukkät, schpunsirn, Schtät, schtattewirn, Schtattur, Schtola, schtrangulirn, Schrappaze, schtuddirn, Schwade, schwaddronirn, Schwite, tischkerirn, Tischkursch, tischperät u. s. w.

Dagegen: Fesper, fespern, Hospital, just, justement, Mi(n)strante, sepastirn.

Stimmloses s > sch auslautend nach r: Fersch, fursch, Fursche, Kummersch, Kursch, Resursche, Sukkursch, Tischkursch, ferner in den Pluralen Duktersch, Kantersch, Pastersch u. s. w.

Stimmloses s im Wort- und Silbenanlaut > stimmhaftem s: awangsirn, ballangsirn, Resursche, Sangksußi, Serbelätwurscht, Serwiette, Sosischen, tuse, tusemang.

sch erhalten im Anlaut und im Inlaut nach kurzem Vokal: Kammaschen, scharmirn, scharmuzzirn, schermant, Schlampanjer, Schosen.

sch  $> \check{g}$  nach langen Vokalen und Konsonanten : Blange, Mangetten, Rige.

ğ erhalten nach langen Vokalen und Konsonanten: Ekklipağe, Fisağe, Krambulağe, Kurağe, Luği, luğirn, Mennağe, Pakkağe, Passerğir, Rağe, Scherğant.

ğ > sch im Anlaut und im Inlaut nach kurzen Vokalen: dreschaken, Schakkett, schallu, Schallusine, Schandarm, Schenni, schennirn, schennirlich.

- c) Palatale und Gutturale.
- j > i: Meirum(an) (s. Merum).

j eingefügt nach i : Audijat (s. Audiat), Bedonije, Dumminijen, Ferijen, Fijeline (s. Fioline), Fommilije, Kannailijenfogel, Kumfermazijon, Kummedije, Lilije, Malestije, Pazijent, Schpijon, schpijonirn, Sénejur, Tischkerazijon, Tischperazijon.

h unorganisch vor dem Anlaut vokalisch beginnender Worte: hagirn, hallart, Hapteke(r), Haptit, haptitlich, Harrest, hatché, hattent, Hintressen, Hollé.

In mein Wörterbuch habe ich, wie schon gesagt, von den zur dritten Gruppe gehörigen Fremdwörtern nur die aufgenommen, die sich durch mehr als die gewöhnlichen Lautveränderungen von der Schriftsprache unterscheiden, also volksetymologische Bildungen und dann Wörter, die gewisse Besonderheiten in der Flexion, im Geschlecht, in Ableitungen aufweisen. Dazu sei Folgendes bemerkt:

1. Sehr häufig sind in der schlesischen Mundart volksetymologische Bildungen. Eine ganze Anzahl nennt Robert Rößler im Vorwort zu seinen "Gemittlichen Geschichten", worauf schon oben hingewiesen ist. Andere führt Andresen an in seinem bekannten Buche über Volksetymologie. Mir ist es gelungen, gerade auf diesem Gebiete eine Menge neues Material herbeizuschaffen. Ich habe aber natürlich nur solche Bildungen berücksichtigt — seien sie nun scherzhafter Natur oder nicht — die wirklich allgemein im Volke gebräuchlich sind, nicht aber solche, die vielleicht einmal von jemand angewandt und dann von einem Dialektschriftsteller in seine Werke aufgenommen worden sind (s. u.). Ich führe die wichtigsten an (Näheres s. im Wörterbuche):

Ånemus, Artuffel, Birholt . . ., Braunelle, Budikke, Dreihukker, dreihukkern, dreschaken, Durschtillazion (s. Tistlazion), Element (flichtijes), engâl, Fargebunt (s. Fagebunt), Feirien (s. Ferijen), Fendite(r), Fidoline (s. Fioline), Fisağe, Futterağe, Gratschâl, Gregorius, hantirn, Haptit (s. Optit), irritirn, koschpernat, kreppirn (Bedeutung 2), Kuppelment, Kupperal, kuppirn, Kupprize, Kurnelius, Kurnjakk, Kurrié (s. Karriärje), Lakkwerk, Leitnant, lukkrirn, Mischkulanz, Moriz(lehren), mortsakkrirn, (sich) mukkirn, nettrell (8. nattrell), Oblatt, Odermennich, Pakkağe, Pallament, Panggenett (s. Bajonett), plozzirn, Prillâte, prukknirn, Rägerazion, Randal (s. Schkandal), Raps, Refermande, Reißmatismus . . ., Rene Kloden, renofirn, re(i)tterirn, rozzekâl, rungenirn, Rußmari, Sangkristei, Schandarm, Schlampanjer, Schnellangkjäre, Schperrenzel, Schtachete, schtattewirn, Schtillenzium, schtrengelirn, Schwade, schwaddronirn, (opgemacht) Sefe, Sekkeltår (s. Sekkretär), Serwirte (s. Serwiette), Singnár, Singnasium, Singnater, Suppensénejur (8. Sénejur), Tifelé, tischkerirn, Tischkursch, traballern, Trabant, Trengker . . . , Triller, Trottoar, Tullmutt, wurmirn, Zigarre . . . .

Bei den hier angeführten Wörtern liegt zweifellos Volksetymologie vor. Bei vielen anderen kann man darüber im Zweifel
sein, besonders bei solchen, deren Form auch ohne derartige willkürliche Veränderung auf rein lautgesetzlichem Wege entstanden
sein könnte. Doch wird man auch bei diesen meist annehmen
dürfen, daß irgend eine Anlehnung, Angleichung, Andeutschung
mit im Spiele ist, selbst wenn das naive Sprachbewußtsein erst
nach der lautgesetzlich regelrechten Umgestaltung des Fremdwortes einen begrifflichen Zusammenhang mit einem ihm geläufigen lautähnlichen Worte gefühlt haben sollte. Häufig hat
dann eine solche Formveränderung eines Fremdwortes wiederum
eine Verschiebung seines Begriffs zur Folge.

Nicht eigentlich als Volksetymologien zu bezeichnen, aber doch eng mit diesen verwandt sind die ebenfalls zahlreichen Analogiebildungen. Sie bestehen darin, daß ein Wort, welches bei richtiger Aussprache dem Volke allzu fremdartig und ungewöhnlich erscheinen würde, in seiner Form irgend einem ähnlich klingenden, bekannteren Worte angeglichen wird, ohne daß es mit diesem in Begriffszusammenhang gebracht wird. Beispiele solcher Analogiebildungen sind (Weiteres im Wörterbuche):

Affärije, alló, elementscht, fermost, Frannije, Gağe, infamt, Kannallije, Karriärje, Korprotär, Kummerzien, kumpabel, Kupprizien, ludermentscht, Marakel, Merumferum, nerwijes (8. nerwes), privatum, Quirelien (8. Quärelen), sakkerlotscht, sakkermentscht, Schallusine, Schtrappazien, Seikristei (8. Sangkristei), Zerlinder, Zulinder.

#### 2. Besonderheiten in der Flexion.

Hierunter sind hauptsächlich verstanden einige von der Schriftsprache abweichende Pluralbildungen:

- a) auf -er: Be(i)ster, Billetter, Billjetter, Birokrater, Fage-binder, Korsetter, Panggenetter, Puketter, Rebeller, Ziloter. Bei den letzten beiden lautet also der Plural wie der Singular. Dasselbe ist der Fall bei den Wörtern, deren Endung -er einem lateinischen -or entspricht, wie z. B.: Dukter, Exkuter, Kalfakter, Kanter, Kunditer, Paster, Prufesser.
- b) auf -e, zumal bei den Fremdwörtern mit der Endung -us : Fidebusse, Kollegiusse, Kurneliusse, Kurpusse, Musikusse, Omnebusse, Schwachmatikusse, Tantusse; dann auch bei anderen: Kartonge, Kastrulle, Kuptåle, Leitnante, Palkonge, Passenge.
- c) auf -n : Duktern (selten; meist Dukter), Fillan (neben Fillas), Firman (neben Firmas).
- d) auf -s: Billjarts, Epuletts, Fillas, Firmas (neben Epuletten, Fillan, Firman), Kupés; Duktersch, Pastersch u. s. w. (s. unter a), aber weit seltener wie Dukter, Paster u. s. w.

## 3. Besonderheiten in der Geschlechtsbildung.

Wie die Form der Fremdwörter sich in der deutschen Sprache willkürliche Veränderungen gefallen lassen muß, so auch ihr Geschlecht. Wiederum finden wir diese Erscheinung, den Geschlechtswandel, schon häufig in der hochdeutschen Schriftspraché,

wiederum ist sie noch weit häufiger in der Mundart. Zweierlei ist dafür maßgebend: 1. Die Form des Fremdwortes, insbesondere seine Endung, 2. die Bedeutung des Fremdwortes. Die Form insofern, als sich hier besonders die Analogie mit deutschen Wörtern von ähnlicher Lautgestalt geltend macht (ich erinnere nur an die zahlreichen Fremdwörter männlichen Geschlechts mit der Endung -e, z. B. die vielen Wörter auf -ağe die sämtlich im Deutschen fem. werden, weil bei uns die meisten Wörter dieser Endung fem. sind, ferner an die vielen romanischen Fremdwörter weiblichen Geschlechts auf -e, die diese Endung verlieren und dann, weil sie ganz den Eindruck eines deutschen Wortes machen, als masc. oder neutr. gebraucht werden), die Bedeutung aber deshalb, weil das Geschlecht irgend eines deutschen Wortes, das den Begriff des Fremdwortes wiedergiebt, oft auf dessen Geschlecht von Einfluß ist. Auf diese Weise, durch Einbeziehung eines Wortes in andere Form- und Stoffgruppen, werden sich die meisten Geschlechtsveränderungen erklären lassen, z. B. der Übergang von fem. zu masc. oder neutr. und umgekehrt. In anderen Fällen, besonders wo es sich um die Ersetzung des masc. durch das neutr. oder das Umgekehrte handelt, ist die Sache schwieriger. Auch die Bedeutung vermag da oft nichts zur Erklärung beizutragen, und man wird nicht selten im Zweifel darüber bleiben, wo der Grund der Erscheinung zu suchen ist.

# Beispiele für den Geschlechtswandel:

- a) masc. statt fem.: Brosch (neben Brosche f.), Fiduz (daneben f. und n.), Kattoffel (meist aber f.), Kurrié (s. Karriärje), Pik (neben Pike, f.), Söllåt (neben Sollåte, f.), Tusch (neben Tusche, f.).
- b) masc. statt neutr. : Datum, Exam, Kardeder (auch n.), Liter, Meter (Baro-, Termometer), Pettrolium.
- c) fem. statt masc. : Alkowe, Altane, Apprillje, Frakke (neben Frakk, m.), Guste (neben Gust, m.), Kapprize, Selleri.
- d) fem. statt neutr. : Kammande (neben Kummando, n.; s. d.), Schtachete.
- e) neutr. statt masc.: Altår (neben Altår, m.), Fagebunt (auch m.), Fili, Frannell, Hobitt (auch m.), Kannál (auch m.), Kor (I und II), Parasól, Parfim, Perplé (auch m.), Pli, Purpentikkel (auch m.), Rewulwer (auch m.), Tannister.

- f) neutr. statt fem.: Fiduz (neben f. und m.), Kastrull, Luk-kamattif (neben Lokkomattive, f.), Lukkrezius (neben Lukkrezie, f.), Oblatt, Pedâl, Tabblett.
  - 4. Besonderheiten in der Wortbildung.

(Ich habe hier, wie schon vorher, auch Wörter berücksichtigt, die nicht in der hochdeutschen Schriftsprache vorkommen, sowie latinisierende und romanisierende Bildungen [s. u.], wenn sie nur die hierher gehörigen Erscheinungen aufweisen).

## I. Ableitung.

- a) Substantiva.
- 1. Vokalische Ableitung durch Anhängung von -e. Auf diese Weise werden eine große Anzahl Kollektiva gebildet, meist mit der Vorsilbe ge-, z. B.: das Geexerzire, Gefaxe, Gefuttere, Gegottere, Gekujenire, Gelammetire, Geprukknire, Geräsenire, Geschkrupele, Getornire u. s. w.
  - 2. Konsonantische Ableitung durch s: Kallups.
  - 3. Ableitung durch Silben:
- -er: Fizer, Rebeller, Sakkerloter, Sakkermenter, Serwiser, Ziloter. -heit: Altrirthet, Raffenirthet.
- -keit: Addrettichket, Fixichket, Marodichket, Nettichket, Plessirlichket.
- -ung: Mengelirungk, Schpunsirungk, Tischkerirungk. Tittelirungk, Traktirungk.
  - b) Adjektiva, Adverbia.
- 1. Vokalische Ableitung durch Anhängung von -e: apporte, direkte, hallarde, juste, kaute, kommune, kuntine, nette, nettrelle, suptile, tuse.
  - 2. Ableitung durch Silben:
- -ich, -icht :\brukknirich (8. prukknirn), dewotich, fipprich, infamich(t), kurağich, kurich, marodich, miserablich, miserich, molestich, noblicht, päwelich, prisich, purich, zelotrich.
- -isch: altmotech, elementech, fagebintech, furisch, gallésch, kriminalech, ludermentech, neumotech, pruttålech, sakkerlotech, sakkermentech, eakkrisch.
  - c) Verba.

Konsonantische Ableitung durch

1. l (Frequentativa): furkeln und compos., guscheln, kalfachteln, karreteln, schpirenzeln.

2. r (Frequentativa): dreihukkern, duktern und compos., gottern, kalfaktern, kapsern und compos., kuschern und compos., optitern, petern und compos., rebellern, traballern, zilotern.

3. 8: kallupsen.

## II. Zusammensetzung.

## 1. Tautologische Bildungen.

Sie sind in der schlesischen Mundart sehr häufig und kommen dadurch zu Stande, daß ein Fremdwort in seiner Bedeutung nicht mehr recht vom Volke erkannt wird und daß ihm das entsprechende deutsche Wort zum Überflusse an die Seite gesetzt wird.

a) Substantiva.

Exempel fon Beischpil (Bleischtift), Féstfete, Fraumaddáme, Herrmußjé, Jumfermamséll, Karretenwägen, Kattéderteschla (s. Kardeder), Militärsuldåte, Pechmallér, Plessirfergnigen, Poßgang, Schpukkåtbendel (-schnirla), Zeitepoche.

b) Adjektiva.

akkurat - pinktlich, brauchmöde, extra - apport, fermost-schen, meschant-heßlich, multum-fil, nattrell-nattirlich, pureitel.

c) Adverbia.

egål-anschwit, justement-akkrat, opselut-durchaus, zurikk-rettur.

# 2. Partikelkomposition.

a) Zusammensetzung mit untrennbaren Partikeln.

ab-[phonetisch op-]: opfingerirn, opkappitteln, opklawirn, opposchen, opposcen, opschtrappzirn, opsepperirn, opsokken, optreblirn.

be- [bĕ-]: begrattelirn, bejudizirn, bekumpelmentirn, bekuren, bemoléstijen, beopselwirn, beräsenirn, betexen.

ein-[ain-, ai-]: eikusche(r)n, eiluğirn, einkapse(r)n, einpetern.

er- [dr-]: derguscheln, derpossen.

ver- [fr-]: ferakkudirn, ferakzísen, ferammesirn, ferazionirn, ferdebuschirn, ferduktern, feretablirn, ferexplizirn, ferkalluppirn, ferkumfermirn, ferkunsemirn, ferkupplirn, ferlåberirn, ferlustirn, fermengelirn, feropselwirn, ferpangkettirn, ferposamentirn, ferrampnirn, ferrungenirn, ferschammerirn, ferschimfirn. ferschnabelirn, ferschtrappzirn, fersuppastirn, fertefentirn, fertexen, fertobakken.

zer- [tsr-]: zerflakkermentirn.

b) Zusammensetzung mit trennbaren Partikeln.

&us- [aus-]: ausammesirn, ausduktern, ausmodrirn, ausmunterirn, ausschantirn, ausschpikkelirn, ausschtaffirn, austemperirn, austexen.

herum- [rum-, rim-, rem-]: rumduktern, rumflangkirn, rumfurkeln, rumgottern, rumkalfaktern, rumkarreteln, rumkarrolen, rumkuranzen, rumpattrullirn, rumschpirenzeln, rumschwedelirn, rumschwenzelirn, rumschwitesirn, rumtornirn, rumtraballern, rumzilotern.

#### III. Deminutiva.

Sie werden natürlich auch unbedenklich von Fremdwörtern gebildet. Die häufigste Verkleinerung ist die auf -el, im Gebirge -la: Fagebindel, Fazenettel, Guschel (Guschla), Kabuttla, Karfenadel, Karretel, Kuntordel, Kuwertel, Portel, Präsentel, Pukettel (Pukettla), Pustel (Pustla), Quortla, Quottirdel (Quottirla), Salwiettel, Schakkettel, Schkribentel, Schpadefantel, Schperrenzel, Schpirenzel, Schpukkåtel, Treßkómmerl.

# Latinisierende und romanisierende Bildungen.

Abgesehen nun von den genannten drei großen Gruppen von Fremdwörtern habe ich in mein Wörterbuch auch die zahlreichen latinisierenden und romanisierenden Bildungen aufgenommen, die, wie allenthalben in der Volkssprache, sich auch in der schlesischen Mundart finden. Es genügt eben dem Volke nicht, statt der deutschen sich so viel als möglich fremder Ausdrücke zu bedienen, sondern die Sucht nach "schönklingenden" ungewöhnlichen Worten und Redensarten treibt es sogar dazu, fremden oder auch gut deutschen Wörtern zum Überflusse noch eine fremde Endung anzuhängen.

# Solche Bildungen sind:

- 1. Substantiva mit der lateinischen Endung -us: Lerus (-us); Blasius, Lukkrezius (-ius); Schnabéjus (-eius); Fiffikus, Luftikus, Schissikus (-icus); Ferschwindibus (-ibus); Schpaßmatikus, Schwachmatikus (-aticus); Schprechanismus (nlat. -ismus, wie z. B. Mechanismus).
- 2. Substantiva mit der lateinischen Endung -(i)um: Simmelsammelsurium, Trarrárum, Tüllurium.

- 3. Substantiva mit der französischen Endung -ade: (Kujenade), Räsenade, Schpunsade.
- 4. Substantiva mit der französischen Endung -age: Bummelağe, Frisağe, (Futterağe), Kledağe, (Pakkağe), Plammağe, Schtellağe, Schwaddronağe.
  - 5. Substantiva mit der französischen Endung-eur: Schwaddroner.
- 6. Substantiva mit der französichen Endung -ier : Kneipjé, Pumpjé, Schwittjé.
- 7. Substantiva mit der Endung -alien (lat. -alia): Fressalien, Schmiralien.
- 8. Substantiva mit der Endung -tät (lat. -atem) : Benämität, Egåletät, Pruppertät, Schwulität.
- 9. Substantiva mit der Endung -ion (lat. -ionem): Tischkerazion, Tischperazion.
- 10. Substantiva mit der Endung -ante (it.-ante, partic. praes.): Fressante, Fuselante.
- 11. Substantiva unit der Endung -ei (frz. -ie, schon mhd. -îe): Dukterei, Guschelei, Heiraterei, Kanterei, Pauerei, Pustelei, Tilazelei, Wâtschkerei u. s. w., sehr häufig.
- 12. Adjektiva mit der Endung -(i)es (frz. -(i)eux, -(i)euse): (mordiesch), schauderes, schkrupeles, schtuzjes.
- 13. Verba mit der Endung -irn (frz. -ier, schon mhd. -ieren), sehr häufig:
- a) fremde Stämme: akkudirn, ammesirn, apportirn, fetirn, fexirn, figelirn, flangkirn, flottirn, hantirn, haselirn, infitirn, judizirn, klawirn, kreppirn, kristirn, kuppirn, luberirn, lukkrirn, marschandirn, opselwirn, pangkettirn, plozzirn, prukknirn, regadirn, resulfirn, rungenirn, sakkermentirn, scharmirn, scharmuzzirn, schkandalirn, schpunsirn, schtattewirn, schwaddronirn, schwitesirn, simmelirn, temperirn, tentirn, tischkerirn, tornirn, trappirn, treblirn u. a. nebst ihren Kompositis (s. auch o. unter "Partikelkomposition" die Verba mit der Vorsilbe ver-).
- b) deutsche Stämme: drangksalirn, fingerirn, keppnirn, maulirn, mengelirn, munterirn, narrirn, pratwurschtirn, schantirn, schimfirn, schkallirn, schnabelirn, schneiderirn, schtabelirn, schtrausirn, schtrengelirn, schusterirn, schwedelirn, schwenzelirn, tullirn, zerflakkermentirn u. a. nebst ihren Kompositis (s. o. die Verba mit der Vorsilbe ver-).

# Quellen. Anordnung des Stoffes. Ausführung im Einzelnen.

Die hauptsächlichste Quelle für meine Arbeit war selbstverständlich die lebende Mundart. Daneben habe ich indes auch die Schriften der meisten schlesischen Dialektdichter älterer und jüngerer Zeit, ferner zahlreiche Wörter-, Sprichwörtersammlungen u. s. w. reichlich ausgebeutet und möglichst bei jedem Worte Belegstellen gegeben. Auch solche ältere schlesische Dichter, die hochdeutsch gedichtet haben, mußten da, wo mundartliche Rede durchklingt, angeführt werden. Daher sind besonders die Dichtungen Wencel Scherffers herangezogen worden, ferner die hochdeutschen Gedichte Daniel Stoppes; auch Opitz, Logau, Hoffmannswaldau, Lohenstein, Günther u. a. wurden berücksichtigt, doch mußte hier mit großer Vorsicht verfahren werden, da viele ungewöhnlichen Ausdrücke, die man auf den ersten Blick für mundartlich halten möchte, sich bei näherem Zusehen als ganz unpopulär herausstellen und vielmehr gesellschaftlicher Konvention oder literarischer Tradition entsprungen sind. Daher wird im Allgemeinen auf diese älteren Dichter nur dann Bezug genommen, wenn irgend ein Wort, das sie anwenden, noch jetzt in der Mundart gebräuchlich ist.

Bei der Anordnung des Stoffes ergab sich eine naheliegende Schwierigkeit. Da nämlich die Form der Wörter je nach der Gegend, in der sie gesprochen werden, verschieden ist, da selbst in ein und derselben Gegend die Aussprache der Wörter zahlreiche Schwankungen und Schattierungen aufweist, so erschien es zweifelhaft, welche Form bezw. welcher Dialekt an die Spitze zu stellen sei. Zur Wahl standen der Gebirgsdialekt, der Flachlandsdialekt und der Dialekt, der gewöhnlich, wenn auch nicht ganz richtig, als der gemeinschlesische bezeichnet wird, und mit dem man die Mundart meint, welche die speziellen Eigentümlichkeiten der beiden anderen nicht zeigt, eine Mundart, die sich im Allgemeinen mit der Sprache der Kleinstädter oder der Bewohner von Großstadtvororten deckt. Ich habe mich für diesen letzten Dialekt entschieden und zwar aus naheliegenden Gründen. Erstens war er mir, der ich aus einer Kleinstadt stamme, am besten bekannt,

sodann hatte ich ihn auch während der Arbeit immer gleich zur Hand; weiterhin hätte sich, falls ich einen der andern beiden Dialekte gewählt hätte, die Schwierigkeit ergeben, daß ich mich wiederum für die Mundart einer ganz bestimmten Gegend, ja sogar eines ganz bestimmten Ortes im Gebirge oder Flachlande hätte entscheiden müssen, da doch jeder der beiden genannten Hauptdialekte Schlesiens zahlreiche Unterabteilungen, Abstufungen, Schattierungen aufweist. Welcher Gegend resp. welchem Orte dann aber zum Nachteile für die anderen der Vorzug zu geben wäre, ist eben die große Frage. Dieser Schwierigkeit ging ich aus dem Wege, indem ich den Kleinstädterdialekt wählte, der außerdem noch den Vorzug hat, daß er allgemein am leichtesten verständlich ist. Schroller (Schlesien III, 221,222) sagt über diesen Dialekt: "Es ist die Sprache des Bürgers der Kleinstadt, wenn er sich mit seinesgleichen oder mit Landleuten unterhält, wenn er sich gehen läßt. Es steht natürlich dem Schriftdeutsch näher als die Bauernsprache. Diese Mundart des Städters bildet also das Bindeglied zwischen dem Bauerndialekt und der Schriftsprache, sie ist gewissermaßen das Gemeinschlesisch, welches vom Oberländer wie vom Niederländer und vom hochdeutsch sprechenden Städter verstanden wird . . . . Für mundartliche Darstellung in der spezifischen Sprache des Gebirges und des Flachlandes bedarf es häufig der Erklärung von Ausdrücken, und es kommen nicht selten schwer verständliche Stellen vor, nicht bloß für denjenigen. der nur des Hochdeutschen mächtig ist, sondern selbst für Schlesier. welche eine von beiden Dialektgruppen beherrschen."

Die sogenannte gemeinschlesische Form steht also voran, speziell der Breslauer Vorstadt dialekt. Selbstverständlich fanden sich eine ganze Anzahl von Wörtern, die in dieser Mundart nicht vorhanden waren. Sie mußten in der Form desjenigen Flachlands- resp. Gebirgsdialekts aufgenommen werden, in dem sie üblich sind; doch ist bei diesen Wörtern gleich hinter der ersten Form die Gegend vermerkt, wo sie in Gebrauch sind. Gering ist die Zahl der Wörter, welche ich nur in schriftlichen Quellen gefunden, aber weder selbst gehört noch als im Volksmunde gebräuchlich festzustellen vermocht habe. Diesen Wörtern habe ich das Zeichen \* vorgesetzt. Bei manchen von ihnen ist ohne weiteres anzunehmen, daß

sie früher einmal gebräuchlich waren, jetzt aber veraltet sind. Andere sind vielleicht irgendwo üblich, ohne daß es mir möglich war, mich davon zu überzeugen. Jede Belehrung in dieser Hinsicht würde mir höchst willkommen sein. Einige wenige schließlich sind vielleicht ganz willkürliche Bildungen von Dialektschriftstellern. Daß manche von diesen letzteren — besonders sind da Robert Rößler und Philo vom Walde zu nennen — solche unechte, unvolkstümliche Bildungen sehr häufig anwenden, ist eine bekannte Tatsache. Den meisten dieser Wörter sieht man zwar ihre Herkunft resp. Unvolkstümlichkeit auf den ersten Blick an. Trotz aller Vorsicht aber, die ich in diesem Punkte habe walten lassen, ist es leicht möglich, daß ein oder das andere solche Wort sich — unberechtigtermaßen in das Wörterbuch eingeschlichen hat. Auch hierin wie noch in manchen anderen Dingen wird meine Arbeit der Ergänzung bedürfen. Einen weiteren Punkt will ich gleich nennen. Natürlich war es mir bei der verhältnismäßig geringen Zeit, die ich zum Stoffsammeln hatte, nicht möglich, alle Formen festzustellen und anzuführen, in denen ein Fremdwort existiert. Um das zu können, bedürfte es jahrelanger, eingehender Vorarbeit und vor allem der Mitarbeit von guten Kennern des Dialekts aller Gegenden Schlesiens. Immerhin denke ich, wenn nicht alles, so doch das Meiste zu geben. Vollkommen erschöpfend ist die Arbeit auch nicht hinsichtlich des Fremdwortschatzes überhaupt und kann es schon aus den vorhin angeführten Gründen nicht sein, abgesehen davon, daß eine derartige Arbeit nie auf Vollständigkeit Anspruch machen kann. Jedoch gedenke ich später einmal nachzutragen, was mir bis jetzt vielleicht entgangen ist. Für alle Beiträge hierzu, seien es Wörter, die noch fehlen, seien es Wortformen, die noch nicht aufgenommen sind, werde ich sehr dankbar sein.

Das Stichwort ist in gewöhnlicher Schrift gegeben. Es konnte sich dabei nur um eine annähernd genaue Wiedergabe der mundartlichen Formen handeln (s. u.). Damit der Leser die genaue Aussprache der Wörter erfährt, habe ich hinter dem Stichwort in Klammern die phonetische Lautform folgen lassen und zwar zunächst wieder die gemeinschlesische, oder, wenn mehrere vorhanden waren, die gemeinschlesischen, darauf die Form der Gebirgsmundart, speziell der des Dorfes Seidorf im Riesen-

gebirge - falls nämlich das Wort dort bekannt war - und dann andere Formen des Flachlands- und Gebirgsdialektes, die ich zum Teil durch eigene Aufnahme aus dem Volksmunde gewann, zum Téil Dialektschriften entnahm, zumal solchen, die in der Mundart einer ganz bestimmten Gegend abgefaßt sind und deren Zuverlässigkeit anerkannt ist. Daß es mir möglich war, den Gebirgsdialekt in so ausgedehntem Maße zu meiner Arbeit heranzuziehen, verdanke ich der Liebenswürdigkeit meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Professor Dr. Siebs, der den größten Teil der von mir angeführten Wörter im Dialekte des Dorfes Seidorf im Riesengebirge nachzuprüfen die Güte hatte. — Bei den Formen, die das Resultat meiner eigenen Aufnahme sind, habe ich in den meisten Fällen die Gegend (Gebirge oder Flachland), woher sie stammen, hinzugefügt. Falls ich indes nicht auf direktem Wege, sondern durch Mittelspersonen zur Kenntnis von Wortformen gelangte, habe ich diese Ortsbezeichnung der Unsicherheit der Sache wegen weggelassen. Bei den Formen, die ich Dialektschriftstellern entnahm, wird man, wenn es sich um Schriften handelt, die in einem ganz bestimmten Dialekt abgefaßt sind und deren Zuverlässigkeit feststeht, einen sicheren Schluß ziehen können auf die Gegend, wo diese Formen üblich sind, andernfalls natürlich nicht. Da sind zu nennen die mundartlichen Schriften von Bauch (Neuere Schriften — Dialekt der Gegend Nimptsch-Zobten), Bertermann (Fischbach im Riesengebirge), Brendel (Gebirgsmundart), Buchenthal (Reichensteiner Gebirge), Gryphius (Glogau), Hauptmann (Waldenburger Gebirge), Illo aus 'm Bunzel (Bunzlau), Jüttner oder Wendelin (Ober-Glogau), Lichter (Nimptsch - Schweidnitzer Gegend), Oehl (Grulich glätzischer, nicht oberdörfischer Dialekt), Sabel (Grottkau-Münsterberg), Schönig (glätzisch-oberdörfischer Dialekt), Stoppe (Hirschberg), Tschampel (Quolsdorf im Waldenburger Gebirge), Zeh (Eulengebirge). Zahlreiche getreue Proben des Dialektes der verschiedensten Gegenden Schlesiens finden sich ferner in der Sammlung "Germaniens Völkerstimmen" (herausgegeben von J. M. Firmenich) II, 268-362. Im Anschlusse hieran seien die Wörtersammlungen aus einer ganz bestimmten Gegend genannt, die ich benutzt habe: Klesse (glätzischer Dialekt), Knötel (Frankensteiner Dialekt), Knothe (die schlesischen Mundarten in Nordböhmen), Pautsch (glätzischer, nicht oberdörfischer Dialekt<sup>1</sup>), Weiß (Breslauer Dialekt).

Zu sagen bleibt noch etwas über die Wiedergabe der Wörter in gewöhnlicher Schrift. Ich konnte mir hier die Dialektschriftsteller nicht zum Muster nehmen, denn bei diesen herrscht hierin eine heillose Verwirrung und Inkonsequenz. Nicht genug, daß der eine diese Orthographie braucht, der andere jene, nein, auch bei einem und demselben findet sich oft dasselbe Wort in 3,4 verschiedenen Schreibungen (Heinzel und Philo vom Walde sind darin ganz besonders unzuverlässig). Auch sonst läßt die Schreibung der Wörter bei den einzelnen viel zu wünschen übrig (ich erinnere nur an die übermäßig oft gebrauchten, zuweilen sogar auf einander gehäuften Dehnungszeichen, bestehend in Doppelschreibung der Vokale und Dehnungs-h). Natürlich muß zugestanden werden, daß eine ganz genaue Wiedergabe der Aussprache durch gewöhnliche Schrift nicht möglich ist; dazu ist die phonetische Umschrift da. Aber annähernd genau läßt es sich schon machen, und das habe ich eben versucht. Auch bin ich bei der Schreibung konsequent verfahren. Im Einzelnen sei Folgendes bemerkt:

#### 1. Vokale.

Vokallänge ist nicht besonders ausgedrückt; Vokaldehnungszeichen wie Doppelschreibung, Dehnungs-h, e nach i, sind vermieden.

Vokalkürze ist, wo nicht selbstverständlich, wie z. B. häufig in Nebensilben, ausgedrückt durch darauf folgende Doppelkonsonanz.

Langes geschlossenes e und kurzes (offenes) e ist wiedergegeben durch e, langes offenes e dagegen durch ä.

Langes geschlossenes o und kurzes (offenes) o ist wiedergegeben durch o, langes offenes o dagegen durch å (falls nicht schon das zu Grunde liegende romanische Wort diesen Laut hat; in diesem Falle o, z. B. Rokkelore).

- 2. Diphthonge.
- ei hat nur diese Schreibung (nicht ai).

<sup>1)</sup> Außer der im Quellenverzeichnis genannten grammatischen Arbeit von Pautsch habe ich einiges seinen handschriftlichen Aufzeichnungen entnommen, die mir von der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde in gütiger Weise zur Verfügung gestellt wurden.

eu (selten) hat nur diese Schreibung (nicht au).

- 3. Konsonanten.
- p, t, k ist überall geschrieben, wo stimmlose Aussprache vorliegt, auch da, wo die hochdeutsche Orthographie b, d, g schreibt.

Für st, sp, sk (sc) ist überall scht, schp, schk geschrieben, wo wirklich so gesprochen wird.

Die stimmhafte dentale Spirans ist bezeichnet durch  $\check{g}$  (z. B. Kura $\check{g}$ e).

Der gutturale Nasal ist bezeichnet durch ng (z. B. direktemang).

In den Fällen, wo t (vor i) wie z gesprochen wird, ist es durch z ersetzt (z. B. Muzion).

Ebenso g durch ch, wenn es (nach i, besonders in der Endung -ig) spirantisch gesprochen wird (z. B. miserich).

c siehe k, ck s. kk, tz s. z, th s. t, v s. f oder w, je nachdem stimmlose oder stimmhafte Aussprache vorliegt.

Wo nötig, ist mit der Hauptakzent bezeichnet.

Ein Verzeichnis und eine Erklärung der phonetischen Zeichen befindet sich am Schlusse der Arbeit.

In phonetischer Transskription sind auch alle die Redensarten wiedergegeben, die ich selbst aus dem Volksmunde vernahm, schriftlich aber noch nirgends fixiert fand, ferner die Ausdrücke und Sätze im Seidorfer Dialekt, die Herr Professor Dr. Siebs mir zur Verfügung zu stellen die Liebenswürdigkeit hatte. Was ich dagegen schriftlichen Quellen entnahm, ist genau so wiedergegeben wie ich es vorfand, also in gewöhnlicher Schrift, mag diese nun mehr oder weniger der mundartlichen Aussprache angenähert sein. Manche Sätze mußten daher sogar in schriftdeutscher Form gegeben werden, und es bleibt dem Leser überlassen, sie sich in den Dialekt irgend einer Gegend zu übertragen.

Was die Ausführung und Einteilung der einzelnen Artikel anbelangt, so konnte ich hier ein festes Schema nicht durchführen. Ich mußte verfahren je nach der besonderen Art des Artikels und des gesammelten Materials. Jedenfalls habe ich die Anordnung praktisch so brauchbar wie möglich zu machen versucht. Am Schlusse jedes Artikels (abgesehen von einigen wenigen zur dritten Gruppe gehörigen Wörtern; s. o. unter "Auswahl der Wörter")

folgt eine Anmerkung. Diese bringt zunächst Etymologisches '), sodann kritische Bemerkungen und dergleichen und schließlich die Verweise auf andere Dialekte. Ich glaube, daß durch diese Maßnahme meine Arbeit sehr an Übersichtlichkeit gewonnen hat.

Verweisungen, die, allzuoft angewandt, bei dem verhältnismäßig geringen Umfange des Wörterbuchs nur störend wirken würden, habe ich nur dann angebracht, wenn zwei etymologisch identische Formen eines Wortes im Alphabet weit von einander getrennt sind. Komposita sind unter dem Simplex zu suchen (falls ein solches im Dialekt vorhanden), Ableitungen unter dem Stammwort.

¹) Bei einer ganzen Anzahl von Wörtern ist die Etymologie nicht sicher. Manche sind zweifellos romanischer Herkunft, doch ist es schwer zu sagen, aus welcher romanischen Sprache sie gerade stammen; andere sind vielleicht gar deutscher Herkunft. Ich habe im ersteren Falle alle romanischen Wörter angegeben, die für die Etymologie in Frage kommen, im letzteren Falle habe ich die verschiedenen Möglichkeiten der Ableitung ausführlich erörtert.

# Wörterbuch.

#### A.

Abberante s. Lâberante.

addrétt [adrét], adi. adv.: gewandt, geschickt, schnell, niedlich, sauber, hübsch, drall, schmuck. Das Wort wird besonders gebraucht in Bezug auf die Kleidung und den Gang einer Person, vor allem eines Mädchens. Bauch, Q. 87, 13: a Madel . . . . goar zierlich und adrett. — Addréttichket [adrétichkêt], s. f., Ableitung vom Vorigen: Gewandtheit, Geschicklichkeit, dralles, strammes Aussehen. Rößl., Schl. D. 196, 8 v. u.: fur purer Adrettigkeet hätten se schier quietschen mügen (wegen der eng, drall sitzenden Kleidung).

frz. adroit (ältere Aussprache: adruét), geschickt, pfiffig. Die Bedeutung hat sich also etwas verschoben. addrétt hat mehr die Bedeutung von frz. gentil, joli als von adroit. — Thür. 3; Mansf. 4; Schweiz. (Tobl. I, 91): Altmärk. 2.

Affärije [aférijě, aférijě S], s. f.: Angelegenheit, Sache, Geschäft, Vorfall, Begebenheit, hd. Affaire, aber schles. gewöhnlich mit etwas ungünstigerer Bedeutung: unangenehmer Vorfall. ich hō mr di gantse aférije mit ogefan S. Hz., a l. Br. 67, 1 v. u.: sitte Affärichen. (Bei Hz. finden sich noch außerdem Schreibungen wie Affärie, Affärige; die Aussprache ist aber offenbar immer wie oben).

frz. l'afaire, angeglichen an Wörter wie Fommitije, Kommédije, deren Endung auf lat. -ia zurückgeht. — Überall verbreitetes Volkswort.

Akkort [akort, akurt], s. m.: eine Art und Weise der Bezahlung und zwar nicht nach der Zeit, sondern nach dem Stück (Stücklohn). — akkudirn [akudirn, akedirn S. gebschles. auch

akëtirn], vb. neutr.: einen Akkord, Vertrag schließen, übereinkommen, ein Übereinkommen treffen. Ph., a. d. H. 52, 14 v. u.: do kinn ber derweile mi'm Seeler akketiern. — ferakkudirn [traku (ě) d (t) irn], vb. trans.: vereinbaren, abmachen. di ōrbait îs frakĕdîrt S. Holt., Ged. 31, 6: verakkudiert a mersch.

frz. accord, it. accordo, s. m., der Vertrag, Vergleich; frz. accorder, it. accordare, in Übereinstimmung bringen. — Allgemein verbreitet.

akkrát [akrát akĕrát, akurát S], adi. adv. I.) Als adi.: pünktlich, gewissenhaft, ordnungsliebend, genau, sorgfältig, streng. a is gōr akrát B. dr junĕ îs akurát S. Klesse, Glatz VI, 44. — II.) Als adv.: genau, ganz, gerade, ebenso. dos bûch wōr akurát aſû wî s andĕrĕ S. Holt., Ged. 13, 1 v. u.: mir giehts akkerat nich andersch wie däm Friedel (= genau so wie). Also gewöhnlich in Zss. mit "wie": akkrat wie (als) wenn . . . , akkrat wie ein . . .; Licht., Mietebr. 4, 7 v. u. . Aber auch sonst oft: akrát ſû a klêt B. akkurat-pūnktlich (Tautol.), Prov.-Bl. N. F. 1863, 455.

lat. accuratus. Zu dem weit häufigeren Gebrauch des adv. mag der Anklang an "gerade" beigetragen haben. — Pos. 367; Leipz. 75: Thür. 3; Els. I, 26; Schweiz. (Tobl. I, 164); Schwäb. (Fisch. I, 122); Kärnt. 4: Altmärk. 1.

Akten [aktn], s. pl. I.) Wie hd.: Verhandlungsschriften, Gerichtsschriften. di aktn dos sain di bichr, di úfgëhôva wārn, wh drinë štit, wos is fîrgana S.—II.) Faxen, Dummheiten, Narrheiten, lose Streiche B. Weinh., handschr. Nachl.: er macht nischt wie Akten (Striegauer Gegend).

I. lat. acta, s. n. pl., die Protokolle.

II. lat. actus, s. m. pl., die Bewegungen, das Gebärdenspiel. — Ähnliche Bedeutung wie unter II.) hat das Wort auch in anderen Dialekten: Oberlaus. (Anton 1830, 13); Schweiz. (Tobl. I, 165); Bair. I, 32; Österr. 46; Preuß. 8.

Akzise [aktsi/e], s. f.: Eine Art Steuer (Waren-, Verbrauchoder Verzehrsteuer) sowie der Ort, wo diese Steuer erhoben wird.
Ra.: dos gêt ja wî uf dr aktsî/e B (= das geht ohne Unterbrechung,
eine Sache oder Person löst die andere sofort ab, z. B. wenn in
einem Laden viele Kunden bedient werden müssen oder wenn man fortwährend Besuch erhält, überhaupt wenn man beständig durch etwas
in Spannung erhalten wird). — ferakzisen [fraktsi/n], vb. trans.,
Ableitung vom Vorigen: versteuern. Schönig 60, 3: dos Schweinla
darfst du ju ne verakzisa.

frz. Paccise < mlt. accisia, welches von accidere (= beschneiden) zu kommen scheint. Es ist aber umgedeutet aus mlt. assisia, assisa, it. assisa, frz. assises, Sitzung der Richter und das von ihnen gesprochene Urteil, die von ihnen auferlegte Abgabe oder Steuer (von lat. assidere, bei etwas sitzen). frz. accise ist heut veraltet (dafür Poctroi, m.) und bezeichnet nach Littré eine in England erhobene Verbrauchssteuer. Sachs gibt hierfür excise und accise als eine deutsche Steuer an. — Leipz. 75; Mansf. 1; Schwäb. (Fisch. I, 122).

Alaun [dlaun, dlau S, glätz. blaom], s. m. = hd. der Alaun. Litterar. Beil. 1799, 7: Alauge. Pautsch 34.

Albe [albě], s. f.: der weiße leinene Überrock der katholischen und lutherischen Geistlichen. Litterar. Beil. 1799, 7.

kirch.-lat. alba, ahd. alba, albâ, mhd. albe. — Oberlaus. (Anton 1825, 7); Bair. I, 63.

alló! [aló], interj.: wohlan! vorwärts! auf! ans Werk! Ruf zum Aufmuntern, Antreiben von Mensch und Vieh. Klesse, Glatz, VI, 45: allá, alló! Zuruf, Aufforderung. — Besonders häufig in Verbindung mit "morsch!" Hz., a schl. P. 63, 5: und derno gings . . . . alloh moarsch . . . . uf Bärwal'e.

frz. allons! wohl mit Angleichung an "hallo!" — Pos. 4; Leipz. 76; Mansf. 2; Henneb. 6; Westerw. 4; Els. I, 29; Schweiz. (Tobl. I, 173); Schwäb. (Fisch. I, 144); Kärut. 5; Osnabr. 134.

Altane [altane], s. f.: Ausbau, Söller, Veranda an einem Hause, hd. der Altan, ursprünglich aber fem., so noch bei Hans Sachs. In der Mundart immer fem. .

it. altana. - Allgemein üblich.

Altar [altor altor, so auch S, gebschles. auch altr, glätz. ebenso; pl. altore B, altere S], s. m. und n. = hd. der Altar. Schon bei Günther neutr.: Ged. 643: auf ein Altar zusammen, das wir . . . aufgericht; 780: aufs Altar; 202: vor dein Altar knien; doch auch m.: 902: und krönt den heißen Dankaltar. . . Rößl., Schl. D. 158, 10 v. u.: üms Altoar. Oehl, Vo drh. 35, 4: Hauptaltr. Pautsch 14. Sprichw. Ra.: Der nimmt es vom Altare weg, wenn er's kriegen kann (von einem Habgierigen gesagt), Zobten, Prov.-Bl. N. F. 1873, 238.

lat. altar, altare, altarium, s. n., die Opferstätte, ahd. altari, mhd. alter. — Schweiz. (Tobl. I, 207/8); Bair. I, 72; Schwäb. (Fisch. I, 158/9); Kärnt. 5.

altrirn [altrirn], sich, vb. refl. = hd. sich alterieren, sich aufregen. Licht., Mietebr. 110, 3/4: 's woar ganz woas Andersch, woas a su . . . alt'rierte. — Altrirthet [altrirthet], s. f., Ableitung

vom Vorigen: die Aufregung. Hz., a l. Br. 21, 11 v. u.: ei der Altrirtheet . . . . .

frz. s'altérer.

\*Amblzión [ambîtsión], s. f.: Ehrgeiz, Ehrgefühl. Hz., a l. Br. 39, 2 v. u.: a wulld' 'n bei der Ambition kriegen . . . . Klesse, Glatz VI, 38: jemanden bei der Ambizion nehmen = ihn beim Ehrgeiz packen.

lat. ambitio, der Ehrgeiz.

ammesirn [amě/fṛn, amî/fṛn S], sich, vb. refl. = hd. sich amüsieren. Ra.: sich ammesirn wie der Mops in der Hutschachtel (ironisch = sich langweilen), Weiß, Br. Klab. 34. — ferammesirn [fṛamě (î) /fṛn], sich, vb. refl.: wie das Vorige. Hz., ock ni tr. 57, 7: do schreibt ma verleichte uf seine Gedächtnistuffel, daß ma sich fermos verammesirt hot. — ausammesirn [áusamě (î) /fṛn], sich, vb. refl.: sich austoben; Hauptm., R. B. 21, 2.

frz. s'amuser.

Anemus [óněmus, óněbus], s. m.: die Ahnung, das Vorgefühl, hd. der Animus. Ra.: einen Ånemus von etwas haben (= eine Vorahnung von etwas haben). Hz., ock ni tr. 3, 1/2 v. u. und öfters.

lat. animus, doch liegt volksetym. Angleichung an "ahnen, Ahnung" vor. angschwit [ansvit ansvit], adv.: ununterbrochen, fortwährend, in einem fort. Statt des einfachen "angschwit" auch eg al-anschwit (Tautol.), z. B. in einem Gedichte in der Bunzlauer Mundart, Prov.-Bl. N. F. 1874, 28/29. Ferner bedeutet angschwit: sofort, sogleich, im Augenblick, im Nu. Dafür auch: "im angschwit."

frz. ensuite, darauf, hernach, sodann. Die Bedeutung hat sich also verschoben. angschwit hat mehr die Bedeutung von frz. tout de suite als von ensuite.

angtrirn [anstrirn], vb. trans.: einleiten, in Gang bringen, eröffnen, beginnen, z. B. ein Geschäft, ein Spiel. Ph., a. d. H. 203, 15.

frz. entrer, doch wird dies fast nur intrans. gebraucht, selten trans. und dann mit anderer Bedeutung: hereinbringen, einführen, importieren. angtrirn dagegen wird gebraucht wie frz. commencer, se lancer dans une affaire, entrer en.

Antekrist [antekrist entykrist entekrist endekrist; gebschl. intakrist, entakrest], s. m.: der Antichrist, Teufel, dann Bösewicht, böser, roher Mensch, Grobian, Störenfried. Ph., a. d. H. 35, 4 v. u.: ich bien ju juste kee Intachrist kän mei Weib (= kein Tyrann,

gewalttätiger Mensch). Ph., a. d. H. 52, 8 v. u.: destholben gefills o ünsem Alwise ni lange bei dam Intachriste. Auch von unruhigen, unartigen Kindern heißt es: a is dr richtje entrkrist B. Klesse, Glatz VI, 39: Entakrest = wunderlich aussehender Mensch. Schönig 55: No Gedold, du Entakrest! — Du kamst doch noch of a Mest.

lat. (gr.) antichristus. Die Form "Enterkrist" ist vielleicht eine volksetym. Angleichung an "entersch" (= gräßlich, schrecklich). — Els. I, 56, 525; Schweiz. (Tobl. III, 867); Bair. I, 102, 114; Schwäb. (Fisch. I, 274).

apport [apo't], adi.: besonders, eigen, gesondert; Firm. II, 291 I, 1: ä am aportten Hoisoa. Dann auch: außerordentlich, vorzüglich. Etwas Apportes (= etwas ganz Besonderes, Vorzügliches). extra-apport (Tautol.), Ph., a. d. H. 30, 13. — apporte [apo'tè], adv., weit häufiger als das adi.: besonders, extra, vornehmlich, namentlich, gerade. Holt., Ged. 39, 4 v. u.: schmeißt de Frösche aparte in'n Zuber. Langer: Wenn dar ward gestorba sein, do muhß ihm seine Gusche noch ganz aporrte tudt geschloan warn. Firm. II, 288 I, 17: wenn's eim apport sulche Loite derzaihl'n . . . Klesse, Glatz VI, 44. apporte bedeutet auch "absichtlich, zum Trotz". Weinh., handschr. Nachl.: apoarte tu ich 's (= gerade, weil es verboten ist). "apporte tun" = vornehm tun, sich absondern; sit tut asû apo'tě S. Rößl., Schl. D. 202, 11.

frz. à part (lat. a parte), bei Seite, abgesondert. — Oberlaus. (Anton 1845, 6); Leipz. 79; Tür. 3; Mansf. 2; Henneb. 10; Els. I. 57; Schweiz. (Tobl. I, 361); Bair. I, 406; Schwäb. (Fisch. I, 291); Altmärk. 6.

\*apportirn [aportlyn], vb. neutr.: sich übergeben, brechen. Weinh., Dial. 7, 11 v. u.

nlat. abortire.

Apprillje [apriljë], s. f. So nennt man die Auffahrten an den Oderdämmen unterhalb von Breslau.

frz. Pappareil, m., die Zurüstung, Anfahrt, Auffahrt.

approppó [apropó ap/pó, gebschles. aprapó, scherzhaft aprikó], I.) adv.: bei Gelegenheit, übrigens, da fällt mir gerade ein . . , wie hd., zum Übergange auf etwas neues gesagt. Hz., Väg. 40, 12 v. u.: Apriko! Hz., ock ni tr. 13, 2 v. u. und öfters. — II.) subst. m.: Gelegenheit. Licht., Durfp. 89, 1 v. u.: Wenn 's zum Apprapo kimmt . . . . Hz., a l. Br. 32, 9 v. u.: und wie 's zum Apriko kimmt (= bei der Gelegenheit). Klesse, Glatz VI, 45: wie 's zum Apropó kom, do hott a ke Geld (= wie es Ernst wurde).

frz. à propos. — Els. I, 60; Schweiz. (Tobl. I, 365); Schwäb. (Fisch. I, 302).

Artuffel s. Kattuffel.

Arztnei [ārtstnái, glätz. ārtstái], s. f. = hd. die Arzenei.

ästemirn [estemirn, estimirn S, glätz. estemirn], vb. trans.: achten, ehren, schätzen, beachten, Rücksicht nehmen, sich kümmern. Das Wort wird weit häufiger gebraucht als die eben genannten deutschen Wörter. dar hôd s ni recht estimirt; di estimirn nê = di achtan nê S. Holt., Ged. 6, 3 v. u.: se hot 's nich ästemiert. Holt., Ged. 194, 12 v. u.: und tatst de nich mihch . . . mid a' m Spruche aestemiern? Hauptm., R. B. 73, 15 v. u.: und dich estimier ich fer Teifels Großmutter (= ich achte dich ihr gleich). Klesse, Glatz VI, 42.

lat. aestimare. — Leipz. 110; Henneb. 55; Els. I, 81; Schweiz. (Tobl. I, 578); Bair. I, 168; Schwäb. (Fisch. I. 346).

atché! s. hatché!

Atjewante [atjewante, atjufante S, aktefante], s. m.: Gehilfe, besonders an Schulen, Adjunctus, der "klene Lerer." Litterar. Beil. 1799, 6. Kretschm., Ü. P. 3, 9 oder 2, 2 v. u. . Rößl., Schil. D. 120, 4: an Päpperanden, an Semnaristen, Aktefanten, na kurz halt an Schulmeestergeselln . . . . und öfters.

lat adiavare. — Die Form "Aktefante" (bei Rößl.) erklärt sich wohl durch volksetym. Angleichung an das bekanntere Wort "Akten."

\*atsákkum [atʃákum], adv.: in den "Sack," in die Tasche, in ein Behältnis. Nur in Verbindung mit Verben wie "stecken" und ähnl. gebraucht. Bauch, Q. 11, 14 v. u.: de Mark stackte Edeward wul adsackum.

Latinisier. Bildung: ad - | Sack + lat. acc.-Endung-um.

Attelri [atlri, atulri S, gebschles. auch atalri, glätz. atolri, niederl. schles. atolri], s. f. = hd. die Artillerie. — Attelriste [atlriste, atulriste u. s. w.], s. m. = hd. der Artillerist.

attent [atent hatent], adi. adv.: aufmerksam, frisch, aufgeweckt, schlagfertig, flink, schnell. Hz., a l. Br. 140, 17 v. u.: do muuß ma attent sein wie a Schißhund. Hz., a fr. R. 38, 11 v. u.: a woar ganz attent uff a Kupp. Licht., Durfp. 115, 3 v. u.: a woar flink und attent. Klesse, Glatz VI, 44. hattent z. B. Ph., a. d. H. 36, 1.

lat. attentus. In der Mundart hat die Bedeutung sich etwas verschoben.

— Allgemein verbreitet.

Atwokåte [atwokótě, ufěgótě S, ofgótě, afkátě, afôkátě, afgátě, afkátě und Ähnliches], s. m.: der Advokat, Sachwalter. Litterar. Beil. 1798, 38. Hz., ock ni tr. 4, 9 v. u.: ich ha' heute an Stil wie a Afkate. Ra.: a hot a Maul wie a Advocate (Gom); oder: a redt wie a Afkoate (Weinh., handschr. Nachl.). Beides sagt man von einem Redegewandten.

lat. advocatus. — Pos. 367; Leipz. 75; Henneb. 4; Altmärk. 2.

Aúdiat [audi(j)at, audiakt S], s. m.: verschmitzter, listiger, durchtriebener Bursche. a îs a richtijr audiakt S. Das Wort wird auch oft gebraucht zur Bezeichnung dessen, von dem man gerade spricht: mai audiat . . . Licht., Mietebr. 10, 16 v. u.: Nu woar Audiat raus aus der Klemme. Bauch, Q. 54, 10 v. u.: Unse Audiat woar kenner vo a Furchtsamen. — Neben Audiat wird, wenn auch weniger häufig, "Aúdias" [audi(j) as] gebraucht. Weinh. (handschr. Nachl.) führt beide Worte an als gebräuchlich in der Ohlauer Gegend, sonst Audias in Fürstenau und Audiat in Leobschütz.

lat. audiat, audias, 3. und 2. pers. sing. conj. praes. act. von audire, hören. Die lat. Verbform ist also im Schles. substantiviert und dieses subst. bezeichnet eigentlich einen, der hören möchte, sollte, es aber nicht tut, dann eben einen Schelm.

\*aússchappirn [áusšapîṛn], vb. neutr. : entweichen, entfliehen, ausreißen. Buchenthal 29, 5: Lutt err vorna mich ne ausschappiren.

Vermischung von "eschappieren" (frz. échapper) und des gleichbedeutenden "ausreißen."

awangsirn [awan/trn], vb. neutr.: vorrücken, sich vorwärts bewegen, vorwärts schreiten, laufen. Bauch, Q. 54, 4 v. u.: do avancierte doas Beest under a Tiesch . . . . . . Ferner: in seinem Range steigen, auf einen höheren Platz kommen (letzteres besonders von Kindern in der Schule).

frz. avancer. — Es ist dies eins der vielen Fremdworte, die weit häufiger angewandt werden als die entsprechenden deutschen Worte.

\*Awisen [awi/n], s. pl.: Nachrichten, Neuigkeiten, Zeitungen. Ra.: A weeß sunst alle neue Avisen (Gom.).

frz. Favis, m., Benachrichtigung, Meldung. — Heute scheint das Wort nicht mehr gebräuchlich zu sein.

Axion [aksion], s. f. = hd. Auktion, Versteigerung. — axionirn, feraxionirn [(/r)aksionirn], vb. trans. = hd. (ver-)auktionieren, versteigern.

Azzésser [atsés7, auch aksés7], s. m. = hd. Assessor.

#### B.

Bajonétt [bajônét, so auch S, pavěnét, pavkét; pl. -étr], s. n. = hd. das Bajonnett, der Flintenspieß. Weinh., Dial. 8. Ph., a. d. H. 27, 12: de Pangenäter vu a Gewähren. Firm. II, 280 I, 4 v. u.: die Panketter blank.

frz. la baïonnette. — Bei der Form "Pangenett" liegt wahrscheinlich Volksetym. vor zu "bange." So auch in anderen Dialekten: Pos. 367; Leipz. 83; Mansf. 6; Henneb. 20; Els. II, 22; Bair. I, 250; Schweiz. (Tobl. IV, 1100); Schwäb. (Fisch. I, 613); Österr. 75.

Balangse [baláns/ĕ, paláns/ĕ S], s. f. = hd. die Balance, das Gleichgewicht. a hôd dî paláns/ĕ frlûrn (auf dem Rade) S. Hz., ock ni tr. 58, 6: daß a baale de Palanse verlur. . . . ; Hz., a l. Br. 40, 5 v. u. : se verliert de Palance.

frz. la balance. - Leipz. 95.

\*Barrútsche [baritšě, pîritšě, beides gebschles.], s. f.: leichter, halbbedeckter Wagen. Prov.-Bl. 1800 II, 506 (Über Cudowa): Man bedient sich wie in allen Gebirgstouren gewöhnlich der Pferde des Kretschmers in Cudowa, der mit einer dreisitzigen, ziemlich bequemen Barutsche rasch und vorsichtig fährt. Obschl. Mon. II, 1789, 168: Barutschel, Pirutsche.

it. baroccio, s. m., der zweiräderige Karren, die Halbkutsche. — Bair. I, 264; Österr. (Weig., Wtb. I, 134).

**Básta!** [bástā, auch bástum, bóštōn], interj.: genug hiervon! halt! fertig! wie hd. Hz., a fr. R. 117, 10 v. u.: Bastum, ich ha geredt; Licht., Mutterspr. 3, 14 v. u.: Boschton! Licht., Durfp. 164, 8 v. u.: und dodermiete Boschton!

it. basta, imp. von bastare, genügen. Die Formen "Bastum, Boschtän" sind wohl volksetym. mit der Böschtänkorte (s. d.) in Zusammenhang gebracht — Els. II, 960; Schweiz. (Tobl. IV, 1782); Schwäb. (Fisch. I, 671).

Bedónije [bedőnije b(p)i(e)nőnije píőnije und Ähnliches, bianónije S, böhm. schles. poténiche, paténich], s. f. = hd. die Päonie, Gichtrose. Ra.: se glit wi ne Pionije (von einem Mädchen gesagt, Weinh., handschr. Nachl.). Rößl., N. K. 60, 15 v. u.: de Backen vom Winde ruth wie die Pinnonijen im August. Sab., W. geschp. 44, 5 v. u.: Se wurde . . . rut wie 'ne Pennonie. Knothe 1885, 62 I: Poteniche, Patenich, Potenichruse, Potenisblume = Pfingstrose, Päonie. — \*poténicha [poténicha], böhm. schles., vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: Pfingstrosen sammeln. Knothe

1885, 62 I: Es war in früheren Jahren Sitte, zur Schmückung der Altäre am Frohnleichnamstage im Orte Pfingstrosen sammeln zu gehen, was man "potenicha" nannte.

lat. paconia (gr. παιωνία). — Pos. 202, 209; Leipz. 95; Österr. 81; Altmärk. 155.

Benämität [bĕnēmitét], s. f.: das Benehmen, Betragen. Ph., a. d. H. 7, 4: a Moan vu feiner Benähmität. Ph., a. d. H. 30, 10.

Die aus lat.-taten entstandene Endung -tät wird an ein deutsches Wort (Benehmen) gehängt wie öfters.

bene [béně], adv.: gut, wohl. Bauch, Plomp 52, 7: die (Pillen) warn D'r beene tun. "sich bene tun" = sich gütlich tun, es sich wohl sein lassen. Bauch, Q. 46, 14: a thoat sich uf m Sulloatbäte beene. Bresl. Erz. 1801 I, 136: er hat sich ein bene gethan = er ist betrunken. Hier also auch substantivisch gebraucht. lat. bene. — Schwäb. (Fisch. I, 846).

\*benedeien, benedénza [bênědáin, bênědéntsa], böhm. schles., vb. trans.: ärgern, quälen. Knothe 1885, 33, I.

benedeien wird auch in der Schriftsprache, besonders im älteren nhd. häufig gebraucht, aber nur in der Bedeutung "segnen" (maledeien = fluchen); mhd. benedien < lat. benediere. In der Mundart hat sich also die Bedeutung verschlechtert. benedenza ist wohl eine Ableitung von "Pönitenz" (= Bußübung, Strafe, Pein < lat. poenitentia, die Reue). — Schwäb. (Fisch. I, 846); Els. II, 51; Schweiz. (Tobl. IV, 1288).

Beschke [béškě, auch béštjě], s. f.: Scheltwort, hd. Bestie. Zeh, Blumen 106, 9. Berterm. 211, 1 v. u. Besonders unartige kleine Kinder werden mit diesem Scheltwort bedacht (s. Bist, Best). lat. bestia.

**bet**  $[b\hat{e}t]$ , adi.: verloren; z. B. du bist bet (= Du bist verloren, kannst dir nicht mehr helfen). Meist im Kinderspiel.

Es ist eigentlich ein Spielausdruck: frz. la bête, Bezeichnung eines Kartenspiels, dann Strafsatz, Spieleinsatz des Verlierenden (faire, perdre la bête = Bête werden).

**Béttelkurante** [bétlkûrànte], s. m. f. : Bettler, Bettlerin, Person, die einen immerfort mit Betteleien belästigt.

Zss. aus "betteln" und frz. courant = laufend.

Birholt [blyholt, auch blyhôly, — oilĕ, — ailĕ], s. m. f. — hd. der Pirol, die Goldamsel. Hz., a fr. R. 111, 2: de Biereule flöt'te. Licht., Mietebr. 131, 16 v. u.: Wirtshaus "zur Biereule." Knötel (Prov.-Bl. N. F. 1870, 603) nennt einen fabelhaften Vogel, "de Biraile", der sich in den Ruinen des alten Schlosses (von Franken-

stein) aufhalten und manchmal ganz eigentümliche Schreie ausstoßen soll. Dieser Vogel, von dem, wie er sagt, die Schulkinder viel erzählen, ist sicher nichts anderes als ein Pirol.

mhd. piro, mlt. pirulus (von gr. πύρρος, blond). Obige Formen sind durch Volksetym. entstanden nach "Bier," "Eule" u. s. w. — Leipz. 183: Els. II, 81.

Bist [bîst, bêst; pl.-l], s. n.: Schimpfwort; zunächst von Hunden und anderen bissigen Tieren gebraucht, dann auch von bösartigen, tückischen, widerspenstigen Personen. Zeh, Blumen 54, 7 v. u.: Doas Best vo Hund. . . . . Litterar. Beil. 1799, 15.

Ndd. bêst; dies wie hd. "Bestie," mhd. bestiä < lat. bestia. — Pos. 15; Leipz. 85; Mansf. 8; Altmärk. 16; Preuß. 23.

Blanğe [blanžě, p(b)lantšě S], s. f.: I.) Eine Birnenart. fum; p(b)lantša an wint; plantša hôd s. S. Holt., Ged. 121, 7 v. u.; Hz., a fr. R. 132, 6 v. u.: eim Herbste wu de Pflaumen reif sein und de sisen Blanschen. Statt des einfachen "Blanže" sagt man auch: Blanžebirne [blánžěbirně], s. f. — II.) Übertragen: Ohrfeige. Weiß, Br. Klab. 25.

frz. blanche (sc. poire). — Schweiz. (Tobl. IV, 1493); Schwäb. (Fisch. I, 1155). Blásius [blá/ius], s. m.: der Wind, die frische Brise. där bláfius git úrntlich S. Bauch, Q. 97, 14: nu. fief'm der Blasius su mörderlich hingennei.

Latinisier. Bildung: "blasen" + lat. nom.-Endung-us. — Els. II, 166; Bair. I, 329; Schweiz. (Tobl. V, 152); Schwäb. (Fisch. I, 1161).

Bolbir [bolbir, glätz. polwir, böhm. schles. plombir], s. m.: der Barbier. Sehr oft gebraucht. Sab., W. geschp. 95, 3: die hotte eene Zunge wie a Bolbiermasser (— eine scharfe Zunge. Ra.). Pautsch 32. Knothe 1888, 43 I. Statt Bolbir sagt man auch, aber mehr spöttisch: Borbúz, Bolbúz [borbúts, bolbúts]; Rößl., N. K. 25, 7. v. u. — bolbirn [bolbirn, glätz. polwirn], vb. trans. — hd. barbieren. Klesse, Glatz VI, 42. Man sagt von jemand: "a is bolbirt," wenn man ihn angeführt, zum Narren gemacht hat. a hôd a îbr a left bolbîrt S. Buchenthal 75, 3.

frz. le barbier. Balbier, Balbierer findet sich auch in der älteren nhd. Schriftsprache, sogar Balwier, Balwierer (H. Sachs). Die Formen Bolbuz, Borbuz sind wahrscheinlich volksetym. an "putzen" angelehnt. — Pos. 367; Leipz. 83/4; Els. II, 38; Schweiz. (Tobl. IV, 1188); Schwäb. (Fisch. I, 582/3). Kärnt. 14/15; Österr. 73; Altmärk. 10.

Boschtankorte [bostonkorte], s. f.: die Bastankarte. Es war früher die beliebteste Spielkarte der Bauern auf dem Lande. Sie

besteht aus 32 Karten in schmalem Großoktav. Die 4 Arten (Farben) dieser Karte heißen Böschtän [böštön], Dénnar [dénar], Kúpe [kûpē] und Schpäde [špādē]. Der grüne Ober heißt "die Bäste" [bastē], der König "das Re" [rē], der Bube "das Fantel" [fant]] (s. Schpadefantel). Rößl., N. R. 11, 16 v. u. : se machten a Spielchen mit der Boschtonkoarte. Weinh. (handschr. Nachl.) führt einen Ausdruck an aus Rokkischdorf: "es setzt Baschton" (— es setzt Hiebe). Er erklärt sich leicht aus der Bedeutung von it. bastone. Hz., a schl. P. 72, 10 v. u.: ich misch' Euch glei' anne Boschtankarte (— ich werde euch gleich verprügeln).

Die Karte ist italienischen Ursprungs; das zeigen die Namen: il bastone, der Stock, Knüttel: il de(a)náro, der Denar; la spada, der Degen; la coppa, der Pokal, Kelch; il re, der König; il fante, der Bube. — Leipz. 84; Mansf. 77; Henneb. 21.

Braunélie [braunélè brûnélè, auch braunelè, böhm. schles. auch braunâ(á)lě], s. f.: die Pflanze Wiesenknopf (prunella vulgaris), Arzeneipflanze, eigentlich Braunwurz oder Gottheil, Heilmittel namentlich gegen die Bräune. Knothe 1885, 40 I.

spätmlt. prunello. Es liegt wohl volksetym. Angleichung an "braun" vor, vielleicht wegen der braunen Blüte einer Art. — Els. I, 321; Bair. I, 357; Schwäb. (Fisch. I, 1369).

Bredúllje s. Prutullje.

**Brosch** [bros, b(p)rose S], s. m. und f. = hd. die Broche, Vorstecknadel für Mädchen und Frauen.

frz. la broche. - Thür. 5; Els. II, 199.

**Budikke** [ $b\hat{u}dik\hat{r}$ ,  $p(b)\hat{u}dik\hat{r}$  S], s. f.: Wertloses Zimmer, Kneipe mit dem Nebenbegriffe des Unsauberen, kleiner dürftiger Laden, Kammer, "Kamurke". Rößl., N. K. 21, 13. Klesse, Glatz VI, 39.

frz. la boutique, der Laden. Offenbar denkt man an "Bude" (Volksetym.), was zur Verschlechterung der Bedeutung des Fremdworts, die doch vorliegt, beitragen mag, wenn auch schon frz. la boutique einen armseligen Kram, Laden bezeichnen kann, so namentlich in Paris: toute la boutique = der ganze Schwindel. — Els. II, 119; Schweiz. (Tobl. IV, 1916); Schwäb. (Fisch. I, 1559).

Bumme [bumě, so auch S, glätz. bomě], s. f. I.) wie hd.: Bombe, Sprenggeschoß. Oderw., Schl. P. 44, 18. Licht., Durfp. 109, 8 v. u.: a sefft wie 'n Bumme (scherzhaft). — II.) dicker, unförmlicher Gegenstand, Pack, Haufen, auch außerordentlich große Frucht (etwa ein Kürbis, Apfel, eine Kartoffel oder dergl.). dos

fein árntliche buma; ane árntliche bume fû rîba S. — III.) korpulente Person, besonders dickes, plumpes Mädchen. Knothe 1885, 42L

frz. la bombe. - Pos. 32; Leipz. 91; Els. II, 46: Schwäb. (Fisch. I, 1284).

Bummeláğe [bu(o,a)mělážě], s. f.: die Bummelei, Unordnung, bummlige, unordentliche, zerfetzte Kleidung; auch überladenes Putzwerk, Troddeln, Ketten u. s. w. Hz., a fr. R. 29, 20: verleichte hätt' a de Bummelage goar no ni gesahn....

»bummeln« oder »bommeln« oder »bammeln« + frz. Endung -age. — Pos. 13; Altmärk. 28.

Búschtåbe, buschtåbirn [bústōbĕ, bustōbírn], s. m., vb. trans. = hd. Buchstabe, buchstabieren.

**Búttel** [but], glätz. botéljě; bótla dim.], s. f.: Flasche, besonders Schnapsflasche. Klesse, Glatz VI, 39.

frz. la bouteille. — Oberlaus. (Anton 1845, 19): Schweiz. (Tobl. IV, 1908); Els. II, 119; Schwäb. (Fisch. I, 1559); Altmärk. 26; Preuß. 41.

#### D.

**Datum** [dátum, tátum S, gebschles. tótum], s. m. = hd. das Datum.

Deputât [députât, ti(ê)pětât S, glatz. teputât, anderswo dêpětât, têp(u)tât], s. n.: Etwas Aus-, Abgemachtes, ein bestimmtes Einkommen resp. eine bestimmte Abgabe. Es ist meist eine festgesetzte Lieferung an Getreide, Brot, Eiern, Holz, die ein Teil der Besoldung, auch der Bezüge der Wittwen u. s. w. bilden. Rößl., Schl. D. 109, 5: Wächtergeld oder Depetat fur a Flugschützen; Pautsch 36. Das Wort wird auch in allgemeinerer Bedeutung verwandt, z. B.: ich habe mein Deputat (bei Speiseverteilungen) = meinen Anteil. Ra.: a hôd fai ti(ê)pětât S = er hat seinen Teil weg, er ist angetrunken. So auch Hz., ock ni tr. 21, 10 v. u. — Deputirter [députâtrir u. s. w. wie oben], s. m.: der Abgeordnete, Abgesandte. Stoppe, Ged. II, 153, 1 v. u. und öfters.

lat. deputatum, deputatus. — Leipz. 100; Mansf. 16; Els. II, 701.

dewotich [dêwôtich], adi. adv. = hd. devot, ergeben, unterwürfig. Rößl., N. K. 82, 16: der Kuschber troat an Schriet nähnder und froite ganz dewotig....

frz. dévot (fromm, frömmelnd, andächtig) + Endsilbe -ig. Solche Bildungen sind in der Mundart sehr häufig.

dirékt, direktemáng  $[d(t)\hat{i}r\acute{e}kt(\check{e}), d(t)\hat{i}r\acute{e}kt\check{e}m\acute{e}m(k)]$ , adv.: geradezu, ohne Umschweife, Abwege, wie hd. a kint dîrékt hîhár S.

Rößl., N. K. 38, 17: und se froit i'n direktemang uf sen Dickkupp druf.... Licht., Mietebr. 148, 7 v.u.: direktemang ei de Schnauze neifrz. direct, directement.

Dominus (Dominik) wo biste? — Ich sitze uf'm Miste. Beliebte Frage und Antwort. Oehl, Drh. 56, 2/3 v. u.: A "Dominik ruffa" that er 's benenna.

Scherzhafte Verdrehung des in der Kirche gehörten: dominus vobiscum. Doch kommt die Redensart auch in nichtkatholischen Gegenden vor.

drangksalirn [drawk/altrn], vb. trans.: drängen, quälen, ängstigen.

Drangsal + rom. Endung -ieren. - Leipz. 103; Henneb. 46; Bair. I, 567.

**Dreihukker** [dráihuk], gebschles. dráijuk], niederl. schles. dráeok], s. m.: Unruhiger, zerfahrener, nervőser Mensch. a is a richtij dráihuk] B. Anderswo (z. B. in Leobschütz nach Weinh., handschr. Nachl.) bedeutet das Wort: einfältig redender Mensch, Schwätzer, Schwindler. — dreihukkern [dráih(j)u(o)k]n], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: einfältig, sinn- und zusammenhanglos schwatzen. So in Leobschütz (nach Weinh.). Auch bei Ph., a. d. H. 16, 2 oder 7, 14.

frz. le treacleur (veraltet, triacle korrumpiert aus thériaque) = Theriakver-käufer, Quacksalber, Charlatan, Schwindler. Bei der Form » Dreihukker« liegt Volksetym. vor. Man denkt an » hukkern«, was das unruhige Gebahren von Kindern bezeichnet, die nicht still sitzen können. — Mansf. 114; Henneb. 47; Bair. 1, 639; Osnabr. 303.

drescháken [drešákų, gebschles. drašákų], vb. trans.: schlagen, durchprügeln. Hz., a schl. P. 56, 11 v. u.: dan dreschak ich, daß a ne Pudelmütze jur 'n Kartuffelsaak a' sitt. Berndt: ich will 'n racht draschaken = oft dreschen, durchgerben, abprügeln. — Drescháke [dre(a)šákė], s. f.: I) Prügel. Licht., Durfp. 113, 2/3: De Hundeviehcher krigta ihre Draschake; eb. 129, 19 v. u.: Draschake kriega. II.) Übertragen: Spektakel, lärmendes Schauspiel, Aufzug, überhaupt Theater (Weinh., handschr. Nachl.).

Die von Wöste und Schmeller aufgestellten Etymologien (frz. tracasser — quälen, plagen — böhm. drzak = Stiel am Dreschflegel) sind unzutreffend. Vielmehr bedeutet das Wort »dreschaken« eigentlich etwas ganz anderes: Treschak spielen, it. giocare i tre sciacchi (veraltet). Die Bedeutung "prügeln" gewinnt das Wort durch die volksetym. Anlehnung an "dreschen." — Durch alle Dialekte verbreitet.

**Dukter**  $[dikt_l]$ , gebschles. und böhm. schles. auch  $di(o)t_l$ ; plur. meist wie sing., aber auch  $dikt_l$ s und  $dikt_l$ n], s. m.: Arzt, Doktor

der Medizin. Hauptm., F. H. 8, 3 v. u.: mir (= wir) Duktersch. Auch sagt man: "bei Duktersch", d. h. in der Familie, im Hause des Arztes. Tschamp. 40, 5: Dutter. Knothe 1885, 68 II. Sab., Sunnt. 50, 2 v. u.: Die gestudierten Duktern. Ra.: uf Dukter schtudirn = Medizin studieren. - Duktern [dúktyn, dú(o)tyn, dútarn],s. f.: Doktorin, Arztin. Tschamp. 178, 7: Nu spricht de Duttarn. -Fidukter [M(ch)dukty], s.m.: Tierarzt. - Wünder dukter [wündydidty], s. m.: ein Arzt, der nicht studiert hat, gewöhnlich ein Schäfer, der allerdings oft ganz wunderbar glückliche Kuren vornimmt. — Ableitungen: I.) duktern  $[du(k)t_{i}n, do(k)t_{i}n]$  und duktrirn [duktrim], vb. neutr. Beide Verba haben gleiche Bedeutungen, nämlich 1.): ärztliche Praxis üben. Brend., Kob. 48, 11 v. u.: zum Duttarn. Zeh, Blumen 35, 10 v. u.: nabern Dukterir'n. 2.): wie ein Doktor sinnen, nachdenken, studieren. Hz., a schl. P. 85, 7 v. u.: du sitzt und dukterirst (= arbeitest, denkst nach). 3.): fortwährend Arzeneien, Medikamente einnehmen oder durch sonst irgendwelche medizinische Behandlung mit oder ohne Hilfe des Arztes sich von einem Leiden zu befreien, gesund zu werden Oderw., Schl. P. 52, 5 v. u.: Kinder, woas hoa ich geschmärt und geponscht und geducktert. Oderw., Schl. P. 53, 15: und ich hierte uf zu ducktrieren. - comp. von duktern: a) ausduktern, vb. trans.: etwas aussinnen, erdenken. h) ferdüktern, vb. trans.: in reichlichem Maße und überflüssiger Weise (meist auch ohne Erfolg) für ärztliche Kuren Ausgaben machen. c): rümduktern (an sich und anderen), vb. neutr.: nach Art und Weise eines Quacksalbers, Charlatans alle möglichen Mittel anwenden, um sich oder andern die Gesundheit zu verschaffen (wird besonders von Leuten mit eingebildeten oder durch ihre Einbildung übertriebenen Leiden gesagt). Oehl, Drh. 29, 15/16 v. u.: 'n ganza Monda hot.... a remmgedoktrt. Das Wort hat aber noch eine andere Bedeutung: man "duktert an etwas herum", um es wiederherzustellen oder zweckmäßiger zu machen; Weiß, Br. Klab. 46. — II.) Dukterei [du(k)trái, do(k)trán], s. f. 1.): die Tätigkeit des Arztes. Tschamp. 176, 10: Menschadutterei. 2.): die Quacksalberei, das fortwährende Kurieren.

lat. doctor. — Pos. 46; Henneb. 266; Els. II, 673; Bair. I, 498; Österr. 111; Kärnt. 63; Brem. I, 218; Altmärk. 36, 234.

**Dúzent** [dútsụt, tútsụt S, glätz. tútst, niederl. schl. tútst], s. n. = hd. das Dutzend.

#### E.

frz. égal. Die Formen engål, eingål zeigen volksetymologische Angleichung an das deutsche der Bedeutung nach nicht fernliegende "ein" (z. B.: das ist mir alles Eins = das ist mir alles gleich). Wenn der Schlesier sich feiner ausdrücken will, so braucht er die Form »eingål«, weil er denkt, daß jedes schlesische »e [ė]« einem hd. "ei" entspricht. — Leipz. 107; Mansf. 18; Henneb. 232; Els. I, 22; Altmärk 47.

Ekklipáğe [eklîpážě, épážě S], s. f. = hd. die Equipage. dô kimt anè épážě, dos îs a šing wôan S. Rößl., N. K. 65, 5 v. u.: do stoand ihre Eklipasche endlich horte vur m Eigange.

frz. l'équipage. - Leipz. 108; Mansf. 18.

Element [élèment, êlêment S], Fluchwort. puts êlèment, kraits élèment B. bombéélèment, dos îs a wîrt, wen fe bîfe fain S. Buchenthal 42, 8 v. u.: Gots sackerlot, verflicht und Element! Licht., Mietebr. 21, 7/8 v. u.: Himmelelement noch amoal! — elementsch(t) [élèment\*(t)], adi., Ableitung vom Vorigen: verwünscht, verteufelt. Stoppe, Ged. II, 4: der elementschte Kerl.

lat. elementum. Das letzte "t" in \*elementscht« nach Analogie des schwachen part. perf. pass. — Pos. 368/69; Els. I, 30; Schweiz. (Tobl. I, 175); Bair. I, 58.

Flichtich(es) Element = hd. flüchtiges Liniment. (Das be-kanntere Fremdwort muß hier für das unbekanntere eintreten).

Entekrist, Endekrist, Enterkrist, Entakrest s. Antekrist. eschaffirn [êša/lṛn], sich, vb. refl. = hd. sich echauffieren, sich erhitzen.

Escherment s. Ment. estimirn s. ästemirn.

Exempel [cksémpl], s. n. = hd. das Exempel, Beispiel. tsum eksémpl S. Holt., Ged. 40, 7: denn hot ma nich de Exempel, daß..., Exempel von Beischpiel", "Exempel von Bleischtift" (scherzhafte Verdrehung) = Tautologien. Hz. a schl. P. 46, 10/11: sitte Exempel vu' Bleistiften hot 's i'r multum. Tschamp. 153, 8: Ee Beispiel zum Exempel blus. Langer: Aus dam Exempel niehm du dir a Beispiel, verstiehste mich?

lat. exemplum. - Els. I, 85; Schweiz. (Tobl. I, 622); Bair. I, 179.

Exkûter [ekskût<sub>l</sub>], s. m.: Gerichtsvollzieher. Sehr üblich. Rößl., N. K. 87, 10: su a treister mit m struppigen Exkuterboarte... lat. exsecutor.

expréss [eksprés, gebschles. ek(p)sprás], adi. adv.: ausdrücklich, eigens, besonders, extra, schnell. ein expresser Bote, ein expresser Brief. Buchenthal 39, 3: A per epsprasser Bote vo der Pust. dos mús eksprés gëmacht wærn S (= schnell). Hz., ock ni tr. 28, 9: ich hatt 's i'm per express schoarf gemacht (= ausdrücklich eingeschärft); Hz., ock ni tr. 75, 2. Für das einfache "expreß" sagt man also auch "per expreß" (s. perr).

frz. czprès. — Pos. 369; Els. I, 86; Schweiz. (Tobl. I, 622); Schwäb. (Fisch. II, 902); Österr. 120; Kärnt. 41.

extra [ékstra], adv. I.) außerdem, besonders, eigens, außerordentlicher Weise. dos ga ich n ékstra S. Klesse, Glatz VI, 44.
Licht., Durfp. 115, 10: a Extrabote. Licht., Mietebr. 118, 15/16:
Woas is der denn Extragutts widerfoahrn? Ph., a. d. H. 30, 13:
etwas extra-Apartes (Tautol.) — etwas ganz besonders Vorzügliches. Das Wort wird auch adjektivisch flektiert, z. B. Illo, Nu
do 65, 12 v. u.: Ar hotte immer was Extraes; eb. 92, 15/16: a
extraes Taschl. — II.) erst recht, zum Trotz, zum Possen, jemand
zum Ärger.

lat. extra. — Henneb. 55; Els. I, 86; Schweiz. (Tobl. I, 624); Schwäb. (Fisch. II, 902); Bair. I, 179; Kärnt. 88.

\* Extrapater [ekstrapater], s. m.: ein schwerer Pflug mit vielen Scharen. Jtt. 97, 4.

lat. exstirpator (von exstirpare = ausrotten, vertilgen) mit volksetym. Angleichung an \*extra\*.

# F (V).

Fágebunt [ fágebunt fárgebunt, fágabunt S; dim. fágebindl; pl. fágebindl], s. m. und n.: Landstreicher, Strolch, Strauchdieb,

hd. Vagabund, Vagabond; aber auch milder: leichtsinniger, loser Mensch, Schelm, Schlingel. dos îs a richtîjr fágabunt S; Hz., a l. Br. 30, 15: ihr Fagebünder. Hz., Väg. 17, 1: a Fagebund, a schlechtes. Klesse, Glatz VI, 41. — Ableitungen: I.) fagebundirn [fāgē(a)bundirn], vb. neutr. — hd. vagabondieren. a fāgabundirt afū rīm S. II.) fágebintsch [fágē(a)bintš], adi.: leichtsinnig, lüderlich. dr junë is fágebintš (= er ist lüderlich, ein Herumtreiber) B.

lat. vagabundus (von vagari, umherschweifen). Die Form Färgebunt zeigt volksetym. Angleichung an "fahren". — Allgemein verbreitet.

fammós [famós fimós, fimóst S], adi. adv.: ausgezeichnet, vortrefflich, hd. famos. a fimóst; mon; dos is fimóst — dos fit gut aus S. Hz., a l. Br. 8, 12 v. u.: se woar suste a fermostes Weibel; Bauch, Q. 9, 10 v. u.: a fermoses Tier; Hz., ock ni tr. 57, 7: daß ma sich fermos verammesirt hot. fermost-schin (= schön. Tautol.).

lat. famosus. Die Formen fermos und fermost zeigen Volksetym.: die Silbe fa- in "famos" faßte man als die Vorsilbe ver- auf, und das t in \*fermost\* entstand nach Analogie der zahlreichen partic. perf. schwacher Verba, die mit ver- zusammengesetzt sind. — Leipz. 115, 230: Mansf. 22: Els. I, 116.

Fantel s. Schpadefantel und Boschtankorte.

Fassole [fasóle fafóle, fasúne, pl. fasúne S], s. f.: eine Bohnenart. Holt., Ged. 185, 10 v. u.: anne Suppe ... nich mid Fasolen. — Tüngkafassole [tiwkafasôle u. s. w.], s. f.: Tonkabohne. Sie wird zur Parfümierung des Tabaks gebraucht (Tonka — spanischer Schnupftabak). Rößl., G. G. 58, 8: anne frische Tunkafassole ei de Tuse (— Dose).

lat. (gr.) phaselus, phaselus. — frz. tonca, tonka, s. m.: die wohlriechende Frucht des Tonkabaumes (Dypterix odorata), eines amerikanischen Gewächses. Man denkt aber bei diesem Wort an »tunken», weil man mit dem Finger in den Tabak »tunkt«. Also Volksetym. — (Derlaus. (Anton 1825, 10): Henneb. 57: Els. I, 147]: Schweiz. (Tobl. I, 1063): Bair. I, 768: Österr. 128: Kärnt. 96.

Fátsche [ $f\acute{a}t\grave{s}\check{c}$ , niederl. schles.  $f\acute{a}\acute{c}t\grave{s}\check{c}$ ], s. f.: ein leichtes Schnürleibchen, eine etwas gesteifte Binde für Kinder. Klesse, Glatz III, 317/8: das erste Kleid des Grafschafters ist "de Fatsche" (langer, breiter Windelstreifen). Bresl. Erz. 1800 II, 663. — fatschen, einfatschen [ $f\acute{a}(\check{c})t\grave{s}u$ ,  $\acute{a}i(n)f\bar{a}(\check{c})t\grave{s}u$ ], vb. trans., Ableitung vom Vorigen: das Kind in eine solche Binde wickeln, einwickeln. Bresl. Erz. 1806 I, 313.

it. fascia, das Hemd, die Binde. — Oberlaus. (Anton 1834, 6); Schwäb. (Schm. 174); Kärnt. 91.

Faxen [fåksy, gebschles. fåksa], s. pl.: Narrheiten, Albernheiten, närrische Gebärden, Narrenspossen. Hz., a l. Br. 154, 16 v. u.: olle Faren machen se mit su a'm Pfare. Brend., Kob. III, 12: Fara. Knothe 1886, 61: Faxen — Dummheiten, Albernheiten, Possen. — Fáxenmacher [fåksymåchy], s. m.: Windbeutel, Mensch, der gern Dummheiten macht, Possen spielt, Ulk treibt; Bauch, Q. 88, 12 v. u.; Sab., Sunnt. 46, 17. — faxen [fåksy], vb. neutr.: spaßen, Dummheiten machen, Possen treiben. Knothe 1886, 61. Stoppe, Parn. 288: ist denn der Himmel eingebrochen, daß man ein solch Gefare hält (--- daß man sich so närrisch, albern gebärdet)?

Etym. unsicher. Vielleicht von lat. facetiae, drollige Einfälle, Spottreden. Vielleicht aber deutscher Herkunft (vgl. ahd. fahs, mhd. vahs = das Haar, oder auch fatzen = spotten und davon Fatzer, Fatzvogel, Fatzmacher, Fatzke, Fatzerei u. s. w. Gr., Wtb. III, 1225, 1385 — III, 1363—66). — Durch alle Dialekte gehend.

\* Fazilét [ jatsilét, jatsinét, dim. jatsènét], s. n.: das Taschentuch; s. Weinh., Wtb. Schon bei Scherff.: Fatzilet, s. f. und n. — Sacktuch, Handtuch, Tellertuch, z. B. Grob. 9: Schneuze nicht mit der Fatzilet, denn das ist zu gemein; Ged. 529: Seht wie die Fatzilet all' arten nun wegstechen; Grob. 205: die Gründeln, die der Koch ins Fatzilet getan; eb.: Fazinétel, s. n., z. B. Ged. 446: Löffel, Becher, Fatzenetlen.

it. faczoletto, s. m. Heute dürfte das Wort wohl im schles. Dialekte veraltet sein. — Els. I, 160: Schweiz. (Tobl. I, 1144): Bair. I, 780: Schwäb. (Schm. 183/4): Österr. 122.

Fenditer [fendl(i)t<sub>l</sub>], s. m. I.): Trödler, Kleinwarenhändler. Man teilte früher die Breslauer Handelsleute in 3 Klassen ein: 1. mercatores = Großkaufleute, 2. institores = Krämer und 3. venditores = Trödler (Weinh., handschr. Nachl.). Hz., Väg. 44,5/6: Wie beim Trödler, beim Fenditer Sitt 's hie' aus. Fendeter in, s. f.: Tändlerin, Trödlerin, ZfdPh. XX, 492. — II.): Inhaber eines Leihamtes. — Fendite [fendl(i)te], s. f., Ableitung vom Vorigen: I.): Trödelgeschäft, Altwarenhandlung; Prov.-Bl. 1862, 141; 18051, 139; 18281, 592. — II.): Leihamt, Pfandleihinstitut.

lat. venditor. Die zweite Bedoutung hat sich entwickelt durch volksetym. Angleichung an "pfänden." ferdebuschirn [frdêbu(č)sirn], vb. trans.: verschwenden, verbrauchen, vergeuden. Licht., Durfp. 61, 13/4: 's Geld hoot a verdebeschiert. Weiß, Br. Klab. 91.

frz. la débauche, die Ausschweifung, Schlemmerei: débaucher qn., jemand zur Ausschweifung verleiten: se débaucher, sich Ausschweifungen ergeben.

feretablirn [trêtablirn, glätz. bloß êtablirn, ebenso S], vb. trans.: einrichten. a hôd fich êtablirt S. Hz., a l. Br. 83, 15 v. u.: ei dam Durfe, wu a fur Koofmoan veretablirt war (= sich als Kaufmann niedergelassen, eingerichtet hatte). Rößl., N. K. 7, 10 v. u.: und veretablirte sich als "vereinigter Schneidermeister." Klesse, Glatz VI, 42.

frz. établir.

ferexplezirn [frekspletsirn], vb. trans.: auseinandersetzen. Hz., a l. Br. 80, 11: doas wer' ich Euch glei verexplezirn; eb. 182, 13: üm daß a 's i'n urndlich verexplezirte.

lat. explicare. — Els. I, 85/6; Schweiz. (Tobl. I, 623).

fergufenirn [frgûtënirn] S, vb. trans.: vergeuden, verschwenden. a hôd ols frgûtënirt S.

lat. gubernare. frz. gouzerner, regieren. Zur Bedeutungsverschiebung vgl. das gleichbedeutende leipziger Wort »ferdummenirn» < lat. dominari. Leipz. 228.

**Férije** [ $f\acute{e}riju$   $f\acute{e}riju$ , niederl. schles.  $f\acute{a}\acute{e}riju$ ], s. pl. = hd. Ferien.

lat. feriac. Die Form » Feirijen» ist wohl volksetym. an "feiern" angeglichen. — Oberlaus. (Anton 1846, 15).

ferkunsemirn [frkunsemirn], vb. trans.: verzehren, aufessen, verbrauchen. a hôd ols frkunsemirt S. Bauch, Plomp 51, 8/9: a verkunsemierte a poar Tossa Sämsblätter. Bauch, Q. 17, 6.

lat. consumere. — Mansf. 118: Henneb. 267.

feriustirn [filustirn], sich, vb. refl.: sich vergnügen, "sich ammesirn".

Vorsilbe ver- + Lust + roman. Endung -ieren. - Mansf. 118: Henneb. 268; Westerw. 54: Els. I, 621; Schweiz. (Tobl. III, 1477); Altmärk. 130, 238.

fermåledeit [fimolèdait, glätz. und böhm. schles. auch fimoledrét], adi. adv.: verwünscht, verflucht, hd. vermaledeit; als adv. auch: gewaltig, sehr. Oehl, Drh. 35, 13. Oehl, Vo drh. 40, 13: on schempfte gohr vrmoledreet übr...; eb. 49, 11. Auch als Ausruf gebraucht; Klesse, Glatz VI, 45.

hd. vermaledeien = arg verwünschen; schon mhd. vermaledien, maledien, maledigen < lat. malediere = schmähen, eigentlich: Übles sagen.

fermóst s. fammós.

ferposamentirn [/rpô/amentirn], vb. trans.: vergeuden, durchbringen, verschwenden, wie "ferdebuschirn, fergufenirn, ferkunsemirn, ferjuxen." Rößl., N. K. 143, 1: 'N gude Stunde mucht a uf die Weise verposamentiert hoan, do derwacht a (= verschlafen; also übertragene Bedeutung).

Eigentlich: zum Posamentier (frz. passementier) tragen, dann: unnütz ausgeben. — Leipz. 230; Thür 24; Mansf. 80, 118.

ferschammerirn [fisamertin], sich, vb. refl.: sich verlieben. Hz., a l. Br. 9, 3 v. u.: 's Hedel vum Kanter, ei die der . . . Mensch sich verschammerirt hoatte; Hz., ock ni tr. 54, 6: se verschammerirten sich. Sab., Sunnt. 64, 17/18: Die hoot sich . . . mit em Büttnermeester verschameriert. Weiß, Br. Klab. 57.

Entweder Entstellung aus frz. charmer, bezaubern, entzücken, oder, was wahrscheinlicher ist, aus frz. s'amouracher, sich in jemand vernarren, oder Vermischung von beiden Worten. — Pos. 247, 338; Leipz. 198, 230; Thūr. 26; Henneb. 268; Westerw. 308; Els. II, 413/4; Bair. II, 418 Österr. 124; Altmärk. 182.

ferschtandewu? [fistandewû?]: verstanden? Hast du, habt ihr verstanden? (Barsche, unhöfliche Frageform).

französier. Bildung: comprenez-vous?

Ferschwindibus [frivindibus] machen: Adverbialer Ausdruck, scherzhafte Redewendung = verschwinden. Bauch, Q. 25, 10 v. u.: und machte... Verschwindibus.

Latinisier. Bildung.

fertefentirn [frtêfytlin, frdêfytlin S], vb. trans.: verteidigen. a hôd fill frdêfytlit S. Ph., a. d. H. 18, 10: se vertefentierte mich... Licht., Mietebr. 42, 2/3: asu verteef' ntiert' a o... is liebe Voaterland. Hz., a l. Br. 55, 11 v. u.: na, a verdefentirte sich. Klesse, Glatz VI, 43. Pautsch 36. Weiß, Br. Klab. 16.

lat. defendere. — Pos. 374: Leipz. 228; Thür. 24; Mansf. 117; Henneb. 41; Altmärk. 237.

Fesper [fesp?, fasp? S, gebschles. und glätz. auch fasp?], s. f.: der Nachmittagskaffee, hd. Vesper. Ra.: Fesper machen = die Arbeit unterbrechen, um das "Fésperbrot," den "Fésperkoffe" einzunehmen. Berterm. 220, 12: An thutt sei Vasperbrud verzehrn. Hz., ock ni tr. 46, 9 v. u.: a infitirt in zum Vaschper-Koaffee. Hauptm., R. B. 73, 12: Prost Vasper! Pautsch 41. Kleinfesper = 2. Frühstück (in Leobschütz nach Weinh., handschr. Nachl.). Klesse, Glatz III, 319: Beide Zwischenmahlzeiten, auch das zweite

Frühstück, heißen "de Vaschpr"; eb. VI, 41: Ra.: Jergetag brengt a Vaschpersack; Maria Gebort ziehn de Schwolma on de Vaschper fort. Licht., Mietebr. 84, 15–17: Jürgetaag, brengt a Vaspersaak; Bortelmeh hebt a Vaspersaak ei de Ilöh (Ra.). Holt., Ged. 316, 1 v. u.: Vesper-Stern (= Abendstern). — fespern [jė(ú)s(š)pį·n], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: den Nachmittagskaffee einnehmen. Weiß, Br. Klab. 105. Knothe 1888, 4<sup>I</sup>. Kretschm., Ü. P. 31, 5/6: 's woar grode Vasper und de Leute lagen underm Vasperboome und vasperten. Fromm. III, 415, No. 572 (Breslauer Ra.): War reichlich frischtikt, mūß schpürsom jaspern.

lat. vesper. — Els. I, 153/4: Schweiz. (Tobl. V, 1009); Bair. I, 849: Schwäb. (Schm. 190).

Fete [fite fite], s. f.: die Festlichkeit. Hz., ock ni tr. 74.

14: do machte Voater Silbersteen anne kleene Feete. Zeh, Berge
20, 7 v. u.: A woar siehr gerne bei a Fäta. Oehl, Drh. 33, 1
v. u.: die Fistfeete (Tautol.). Klesse, Glatz VI, 39. — fetirn
[fice)tim], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: ein Fest feiern, einen Schmaus veranstalten, lustig sein.

frz. la fête.

fexirn [ feksirn, fektsirn S, gebschles. faksirn]. vb. trans.: quälen, foppen, necken, hintergehen, täuschen. a hôd mich imr fektsirt S (= angeführt, z. B. zum 1. April); Stoppe, Ged. II, 94, 8 v. u.: ich hale, doaß er mich vaxirt. Ra.: "ich werde Sie nicht fexieren"; so sagen namentlich die Handwerker, wenn sie die Arbeit zu einem bestimmten Tage zu liefern versprechen. Weinh., Dial. 7; handschr. Nachl.; Pautsch 40.

lat. vexare. Schriftsprachlich noch im 16. Jahrh. gebräuchlich. Im Volksmunde jetzt noch weit verbreitet, z. B. Els. I, 160: Schweiz. (Tobl. I, 1143).

fidél [fidél], adi. adv.: lustig, heiter, vergnügt. Sehr häufig. Ph., a. d. H. 60, 15: bethusem und fidel üm a Mädel koan a gar ni sein. Sab., Sunnt. 92, 5: mit kreuzfidelem Mutt! Ra: er ist fidel, fidel wie ein Ohrwürmchen (= er ist betrunken), Bresl. Erz. 18011, 148. Klesse, Glatz VI, 44.

lat. fidelis, treu. Bedeutungsübergang: treuherzig, aufrichtig, offen, heiter, froh, vergnügt, lustig. Oberlaus. (Laus. Mag. 44, 50): Henneb. 59: Österr. 127; Kärnt. 95; Altmärk. 50.

Fidúz [fîdúts], s. m., f. und n.: Vertrauen, Lust, Neigung, Geschick. Weiß, Br. Klab. 77: man hat zu einer Angelegenheit keinen Fiduz. Rößl., N. K. 18, 4: a mußte über sch Mittigassen

dobleiben, wiewuhl doß a keene rechte Fiduz darzu hotte. Roßl., N. K. 105, 10 v. u. Ph., a. d. H. 54, 10 v. u.: a ihs a düchtiger Kledaschemacher gewurn, weil a Fiduz, weil a Liebe zum Schneideriern hotte. a hôd kê fidúts (= er ist ängstlich) S. — Fidumm [fidúm], s. n.: Lust, Mut, Freude. Hz., a l. Br. 121, 12: sie hoatte keen Fidumm zu der Sache. Ph., Sonntagsk. 224.

lat. fiducia. Fidumm ist wohl Entstellung daraus. — Leipz. 113: Els. I, 95: Schweiz. (Tobl. I, 681).

Fiffikus [fifikus], s. m.: Schlaukopf, durchtriebener, pfiffiger Mensch. Licht., Mietebr. 132, 2 v. u. .

Latinisier. Bildung zu "pfiffig". - Els. II, 134.

figelirn [figëllin], vb. neutr.: spähen, suchen. Hz., ock ni tr. 2, 3: a figelirt under a Inseraten rüm (in der Zeitung). Hz., ock ni tr. 36, 1: a vigelirte die Stroaße nuf, de Stroaße nunder. lat. vigilare, wachen, wachsam sein.

Fiktriól [tiktriól, glätz. fitriól], s. n. — hd. das Vitriol. z. B. Brend., Kob. 11, 7. eb. 10, 1 v. u.: Viktrióläl (-öl). Pautsch 40.

\* Filippus [filipus], s. m. Entstellt aus "Fidibus", Papierstreifen zum Anzünden des Tabaks; Knothe 1886, 7 II.

**Filla** [ $fil\bar{a}$ , pl.  $fil\bar{a}s$  und  $fil\bar{a}n$ ], s. f. = hd. die Villa.

Filú [j'ilú], s. n.: abgefeimter Kerl, Gauner, Taugenichts, Windbeutel, Beutelschneider, Spitzbube. Hz., a l. Br. 26, 2 v. u.: su a Filu vu Mannsbild. Klesse, Glatz VI, 39.

frz. k filou. - Els. I, 109; Kärnt. 89.

fingerirn [finĕrtin], vb. neutr.: mit den Händen, den "Fingern" umherfahren, -fuchteln, lebhaft gestikulieren. Hz., ock ni tr. 36, 10: wie doas Lumpsel a brinkel mit a Händen rüm fingrirt hotte. Hz., a l. Br. 2, 3 v. u.: se fingerirt mit a Händen ei der Luft rüm. Firm. II, 343 I, 6: 's Fingerir 'n (— das Klavierspiel). — compos.: ópfingerirn [ópfinĕrtin], vb. trans.: abzählen. Hz., a l. Br. 37, 15: doas koan sich Eener oan a Ruckknöppen abfingrirn.

"Finger" + roman. Endung -ieren. - Thür. 6.

Finte [finte], s. f.: Verstellung, Heuchelei, Betrug. Licht., Durfp. 18, 14 v. u.: a hotte wieder 'n recht oarthoftige Finte gemacht. Licht., Mietebr. 151, 13 v. u.: Robert mußte zwoar bale 'n Finte macha. Klesse, Glatz VI, 39.

it. finta (frz. feinte), Verstellung, List, besonders Fechterlist, Trugstoß beim Fechten.

**fiolét** [fîôlét fîglét], adi. = hd. violett. Itt. 125, 7: viglette Gesichter.

frz. violet, -ette. - Els. I, 89; Schweiz. (Tobl. I, 635); Altmärk. 241.

Fioline [j'iôline j'ig(j)řilině, j'idôlině S], s. f. = hd. die Violine, Geige. Hz., ock ni tr. 105, 11: der immer die irschte Figline striech (= die Hauptrolle spielte, den Ton angab), und sonst oft.

it. violina. Die Form » Fidoline« ist eine eigentümliche Mischung von "Fidel" und "Violine" (Volksetym.). — Oberlaus. (Anton 1846, 16); Pos. 60: Leipz. 113; Altmärk. 241.

fippern [fipin], vb. neutr.: zittern, ängstlich umhertasten; auch: unruhig, schnell, behend gehen. Hz., a l. Br. 125, 7 v. u.: se fipperte naus vur de Bude. Knothe 1886, 8 I: fippern = zittern, z. B. vor Galle, d. h. vor Wut; auch vom Lichte: sich zitternd bewegen, flackern. Auch die Verba: 1.)\* fipern, [fipin], vb. neutr.: schlecht nachsprechen, 2.)\* feppern [fipin], vb. neutr.: rasch reden, 3.)\* foppern [fipin], vb. neutr.: mit einer Rute zitternde Bewegungen machen, — alle 3 Verba böhm. schles. (Knothe 1886, 8 I, 11 II) — gehören wohl hierher. — Ableitungen: I.) fipprich [fiprich], adi. adv.: unruhig, leicht beweglich, nervös. Hz., a l. Br. 93, 9 v. u.: da fipprigen Dukter. II.) \* Fippernatter [fipinati, dim. fipinetila], s. f., böhm. schles.: Eidechse (da sie sich durch ihre außerordentlich raschen Bewegungen auszeichnet), Knothe 1886, 8 I. III.) Fippermeusla [fipimoifla], gebschles., s. n. (dim.): Spitzmaus.

lat. vibrare. Fippernatter könnte auch von lat. vipera kommen, doch denkt man jedenfalls an »fippern«. — Altmärk. 51.

firm [firm], adi. adv.: bewandert, beschlagen, sicher, geübt. a îs gants firm im kôcha S.

lat. firmus. - Allgemein verbreitet.

Fiságe [fi/dir], s. f.: Gesicht, aber in verächtlichem, spöttischen, auch scherzhaften Sinne. Rößl., N. K. 6, 3 v. u.: an Zichgarrn ei der Viehsasche. Hz., ock ni tr. 84, 5 v. u.: do mußte die aale Bublatsche (hier == Maulkorb) vur der Viehsasche ha'n (von einem Hunde gesagt).

frz. k visage. Die Bedeutung des Fremdwortes hat sich, wie so oft, verschlechtert. Beigetragen hat dazu vielleicht die volksetym. Anlehnung an "Vieh", die offenbar vorliegt. — Allgemein verbreitet.

Fisematénten [fisematénty], s. pl.: Umstände, Ausslüchte, Flausen, Faxen. Hz., ock ni tr. 18, 1 v. u.: machen Se ock keene

Fisematenten; eb. 75, 1. Weiß, Br. Klab. 35: "mach erst keine Fisematenten" sagt man zu einem, der sich durch Worte, Gesten oder einen unzeitigen Scherz einem Auftrage, einer Antwort u. s. w. entziehen will. Klesse, Glatz VI, 39: Fisematenten — kuriose Bewegungen, auch Schwindeleien.

Unter den zahlreichen aufgestellten Etymologien (u. a. lat. visum authenticum, it. fis(s)ma < gr. σωφίσμα) ist wohl die von Hildebrandt die wahrscheinlichste: fisiment im sing. = geheimnisvoller Zug oder Zierrat im Wappenwesen (gelehrtes Wort aus der Heraldik des 14. Jahrh.) < lat. visamentum. Die heutige Form ist eine scherzende oder spottende Verdrehung des lateinischen Wortes. — Allgemein verbreitet.

Fisite [fîstte, fîstte 8], s. f.: der Besuch, hd. die Visite. Hz., ock ni tr. 59, 5 v. u.: üm de Fisite zu begrißen; eb. 4, 5: a kimmt uf de Viehsite. mp sain tsur fisite gang. 8. — fisetirn, aussisetirn [(áus)fisetirn fisitirn, fisitirn 8, gebschles. auch fésédirn, glätz. sestirn], vb. trans.: besichtigen, durchsuchen. îch hō a (áus)fisitirt 8 (— untersucht, wenn etwas weggekommen ist). Hz., ock ni tr. 36, 2: a visentirte olle Loaden; eb. 60, 15 v. u.: a visentirt mit'm Beene. Schönig 60, 8; Klesse, Glatz VI, 43.

frz. la visite, visiter. — Thür. 25; Mansf. 119; Els. I, 149; Schweiz. (Tobl. I, 1080).

fix [fiks], adi. adv.: rasch, schnell, geschwind, hurtig, behende. a îs fiks an fliok S. Ra.: fix a bissel; mach' fix. Holt., Ged. 243, 1 v. u.: jitzund fix anne Prise Kuntenanze. Klesse, Glatz VI, 44: do bin ich fix drûf — gewiß, sicher, gewandt. fix und fertig — zum Gebrauche bereit, ganz feitig. Rößl., N. K. 44, 6: 's Protokull stond fix und färtig eigeschrieben. Fromm. III, 244, No. 102 (Breslauer Ra.): A is suste går fix mit der Näse uf a Ärmel. Das Wort wird auch als subst. gebraucht: Langer: A ihs sußte goar Meester Fix, mit der Noase über de Ärmel. Schwein. 77: 1ch daucht mich zwar Meister Fix sein (Meister Fix — der Scharfrichter). — Ableitungen: I.) gefix [gēfiks], adi. adv.: wie fix. Rößl., N. K. 79, 9 v. u.: wenn doas bei i'm nich meh asu gefix und gefirre ging (— hurtig, behende); Knothe 1886, 8II: dôs is a gefix Mensch — das ist ein fleißiges Mädchen. — II.) Fixichket [fiksichkêt], s. f.: Hurtigkeit, Schnelligkeit.

lat. fixus, fest, das obige Bedeutung annimmt, weil einer, der fest und entschlossen ist, auch fertig und bereit ist, zu handeln. — Allgemein verbreitet.

Fize [fiter], s. m.: Stellvertreter. Licht., Mietebr. 112, 4.— \*Fizer [fiter], s. m., böhm. schles.: I.) Vice-Hausknecht, stellvertretender Hausknecht. II.) In den Fabriken der Mann, der einem Aufseher (im Spinnsaale) beigegeben ist, und der diesen auch wohl zu vertreten hat. Knothe 1886, 8II.

lat. vice resp. Ableitung davon. - Österr. 128.

Fladdúse [flad(t)ú/ē], s. f.: Schmeichelei. Hz., a l. Br. 185, 6 v. u.: Ee's na'm Andern macht' mer Fladusen. Hz., a fr. R. 48, 11 v. u.: wie a'r immer eene Fladuse na der andern soate.

Zu Grunde liegt wohl frz. flatter, flatteur; dazu dann noch roman. Endung.

flangkirn [flank(g)frn], vb. neutr., meist in Verbindung mit "herum": sich herumtreiben, sich umherbewegen, herumstreifen, herumschweifen. a flankirt afü wos rim S. Hz., ock ni tr. 34, 2: ock ei der Nähnde a brinkel rümflankirn wulld" a. Hz., a fr. R. 130, 4.

frz. flanquer: dies aber ist trans. und hat andere Bedeutung. flangkirn ist in seiner Bedeutung wohl beeinflußt durch das der Form nach ganz ähnliche hd. flanieren (frz. flâncr) = herumschweifen. — Pos. 372; Henneb. 61; Els. I, 170; Schweiz. (Tobl. I, 1202); Bair. I, 793; Schwäb. (Schm. 194): Altmärk. 52; Preuß. 71.

flikkermént! s. sakkermént!

Flor [flor, flûr S], s. m. I.): Blüte, Wohlbesinden, Wohlstand. da loita gît s im flûrë (= es geht ihnen gut) S; dî frichtë stîn im flûrë, dî feldr stîn im flûrë S. Hz., a l. Br. 82, 10: doas (das Geschäft) woar eim schinnsten Flure (= ging sehr gut). Berndt, Ra.: die Handlung ist nicht mehr im Flor (= im Gebrauch, üblich). II.) Trauerschleier wie hd. — floren [florn], vb. trans., Ableitung vom Vorigen: verschleiern, mit einem Frauenschleier verhüllen; Weinh., handschr. Nachl.

lat. flos. — Els. I, 171; Schweiz. (Tobl. I, 1206); Bair. I, 794.

flottirn [flotirn], vb. trans.: schmeicheln. Schon bei Günther: Aus Complimenten und Flattieren — Erkennt man den Politicum (Gr., Wtb. III, 1734). Hz., a l. Br. 152, 12 v. u.: derbeine hopsten se üms Froovulk rüm, floattirten 's und spunsirten 's. Hz., a schl. P. 8, 9 v. u.: su kinnt haselirn — und esem floattirn.

frz. flatter. - Henneb. 62; Els. I, 174; Schweiz. (Tobl. I, 1226).

fottål [fotól, fatál S, niederl. schles. fitál fêtál], adi.: peinlich, ungelegen, unwillkommen, schlimm, ärgerlich, verdrießlich,

mißlich, leidig. dos îs fatăl = s îs mr ne recht S. Rößl., N. K. 44, 5. Oderw., Schl. P. 49, 6 v. u.: die Froage woar mer fital. Wend. 8, 4: und 's woar fetal.

lat. fatalis. - Allgemein verbreitet.

Francéli [franél], s. n. = hd. der Flanell.

frz. la flanelle, it. flanella, frenella.

Fránnije [fránije, gebschles. frantse], s. f.: Faser, hd. Franse, meist im pl. gebraucht: Fránnijen, gebschles. Franza = Saum am Kleide. Hz., a l. Br. 116, 12: a fuhr sich über die Franijen, die 'm under 'm Gesichte gewachsen woarn (hier scherzhaft = die Bartstoppeln). Hz., a l. Br.: 122, 3: ei am Schakettel mit Franjen. Pautsch 43.

frz. frange, it. frangia, span. franja. Frannije: ist angeglichen an Worte wie Bedónije, Fommilije, Moléstije, deren Endung auf lat. ia zurückgeht. — Thür. 7: Manst. 26; Els. I. 182; Schweiz. (Tobl. I, 1810); Bair. I, 824; Kärnt. 101; Altmärk. 57; Preuß. 74.

Fressalien [fresclien], s. pl.: Eswaren. Bauch, Plomp 5, 8 v. u.: woas de Fressalien oanbelangt.

\*fressen + lat. Endung -alia.

Fressante [fresántě, frasántě S], s. f.: Essen, Schmaus. d? macha an grůsě frasántě S. Rößl., Schl. D. 17, 4 v. u.: anne Gesellschoft, anne Frassante oder suster woas. Licht., Durfp. 105, 8: Wie de Frassante olle woar. Oehl, Drh. 59, 12 v. u.: Bei sella Fressanta (pl.) worn se garne drbeine.

»fressen« + rom. Endung -ante.

Frisage [frî/džē], s. f.: Haar, Haartracht, Frisur. Hz., ock ni tr. 9, 12 v. u.: striech die Frisasche a brinkel gloatt.

französier. Bildung: Fris(ur), fris(ieren) + frz. Endung -age.

Fure [fûrě], s. f.: Wut, Raserei. Klesse, Glatz VI, 39. Knothe 1886, 12 II: Fure = Verwirrung, z. B. ich wor sû ai der Fure, doß ich ne wußte, wos ich thôt. — furisch [fûriš fûrš], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: rasend, wütend, jähzornig, brutal, hitzig auffahrend. Obschl. Mon. II, 1789, 174. Klesse, Glatz VI, 44. Knothe 1886, 12 II.

lat. (it.) fursa. - Els. I, 138; Schweiz. (Tobl. I, 986); Bair. I, 744.

furkeln [furkln, glätz. forkln forky, böhm. schles. ebenso und forchln], vb. trans.: hin- und herführen, -stoßen oder -schütteln, herumwerfen, -schleudern, durchschütteln, zausen. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1870, 605. Klesse, Glatz IV, 159. Knothe 1886, 12 II,

13I; eb. 11II: forkeln (vom Hirsch gesagt) = stoßen mit dem Geweih; geforkelt werden = gestoßen oder zu Tode gestoßen werden vom Hochwilde. — compos.: 1.)\* aŭsfurkeln [áusfu(o)rkļn], vb. trans.: jemandem (durch Kreuz- und Querfragen) ein Geheimnis entlocken; Knothe 1885, 21II. 2.)\* durchfürkeln [durchfü(o)rkļn], vb. trans.: zerzausen, z. B. der Wind durchfürkelt einen = er durchbläst und zerzaust einen. Weinh., Wtb. 3.)\* rūmfurkeln [rū(i,ė)mfu(o)rkļn], vb. trans.: Umstände machen mit etwas, hin und herfahren mit etwas. —\* Fürkelgabel [fū(o)rkļgābl], s. f.: zweizinkige hölzerne Gabel, mit welcher man das gedroschene Stroh noch einmal gehörig durchschüttelt, damit die noch darin befindlichen Getreidekörner herausfallen (Tautol.). Knothe 1886, 12II, 13I.

Ableitungen von lat. furca, die Gabel, dim. furcula (ahd. furkâ, furcula, mhd. furke). — Bair. I, 755; Kärnt. 105/6; Hess. 108; Hamb. 66; Brem. I, 441; Altmärk. 55; Preuß. 74.

. Furore  $[f\hat{u}r\hat{o}r\check{e}]$ , s. f.: Aufsehen. Ra.: Furore machen = Aufsehen erregen, Beifall finden.

it. furore = Raserei, dann tobender Beifall, großes Aufsehen. — Allgemein in der Volkssprache üblich.

Fursche [fwšě, ebenso S, glätz. foršě], s. f.: I.) Kraft, Gewalt, Energie, Mut, Herzhaftigkeit. dar hôd an úrntlichě furšě S. Hz., ock ni tr. 108, 3 v. u.: vu Fursche kunnd ma Nischte meh a' i'm verspürn. Hz., a l. Br. 148, 13 v. u.: Fursche mußt de hoan und ni Angst. Klesse, Glatz VI, 39. — II.): Die höchsten Trümpfe beim Kartenspiel (Grafschaft Glatz); Pautsch 42. — fursch [fu(o)rš], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: kräftig, energisch, mutig, herzhaft. a îs a úrntlich furšy karl S. Rößl., N. K. 21, 5: su a Kerl koan a furschten (superl.) Moan aus der Cuntenanxe brengen. Hz., ock ni tr. 10, 10 v. u.: a fursches Geschäfte (= ein Geschäft, das gut geht). Klesse, Glatz VI, 44.

frz. la force. — Pos. 369; Leipz. 115; Mansf. 26; Henneb. 64; Els. I, 143; Schweiz. (Tobl. I, 1023); Bair. I, 757; Brem. V, 372; Altmärk. 55.

Fuseiante [fûfĕlantĕ], s f.: schlechter Branntwein, hd. Fusel. Romanis. Bildung wie • Fressante«.

futsch, futschikáto! [jutš, futšíkátó], interj. und adv.: fort, dahin, verloren, zu nichte. Hz., ock ni tr. 30, 9: Nischte! .... futschikato! Licht., Durfp. 80, 5: do woar verleichte

ihre ganze feine Kundschoft futsch. Bauch, Plomp 38, 9 v. u.: is Solo woar und blieb futsch!

Etymol. unsicher. Vielleicht < it. fuggi. Oder verwandt mit futs, fudi, das im obd. in gleicher Bedeutung gilt. Dies < frz. foutu = zum Teufel (Kluge). Bei Grimm und Weigand wird deutscher Ursprung angenommen und das Wort wird erklärt als imp. zu thür. futschen = gleiten, ausrutschen. Jedenfalls wird futsch als fremd empfunden, dafür spricht die romanis. Weiterbildung futschikato. — Allgemein in der Volkssprache verbreitet, zumal die erste Form.

Futteráge [futrážě], s. f.: Proviant, Speisevorrat, Futter, Nahrung, Kost. dî futrážě îs fr s fîch tsum frasa S. Zeh, Blumen 27, 9: Un recht viel Futterasche.

frz. le fourrage, das Futter, hd. die Fourage, doch ist das schles. Wort volksetym. an "Futter" angeglichen. — Österr. 133.

futtern [fut<sub>I</sub>n], vb. neutr.: zanken, schimpfen, lärmen, fluchen. di fut<sub>I</sub>t ûrntlich aus = si hödrt S. Knothe 1886, 13<sup>I</sup>: das Gefutter = das zänkische Reden.

Eigentlich futern. Dies < frs. foutre, Ausruf in gemeiner Rede, etwa = sakkerment! — Oberlaus. (Anton 1846, 25); Leipz. 117; Thür. 7; Mansf. 28; Henneb. 67; Hess. 112; Els. I, 157; Schweiz. (Tobl. I, 1185); Bair. I, 778; Schwäb. (Schm. 208); Österr. 134; Kärnt. 106; Altmärk. 59.

## G.

**Gaffairi**  $[ga(\bar{a})fairf]$ , s. f. = hd. die Kavallerie.

**Gaffairiste** [ga(a)fairiste], s. m. = hd. der Kavallerist.

Gağe  $[ga\check{z}\check{e}]$ , s. f. = hd. die Gaze, das Flortuch, Schleiertuch. fz. la gaze (span. la gaze), nach der Stadt Gaza in Palästina, woher das Zeug kam. Obige Form erklärt sich wohl durch Angleichung an die zahlreichen Wörter mit der Endung -age.

Gallande [galande], s. f.: das Blumengewinde, hd. die Guirlande. galandn dos sain krentse S. Holt., Ged. 418, 12 v. u.: hängt i'm de Galande üm. Hz., a l. Br. 82, 16 v. u.: do hung anne gruße Galande. Neben der Form "Gallande" auch die hd. Form "Girlande", z. B. Oehl, Drh. 33, 1 v. u.: die Girlanda (pl.). Das Gerlandelausen (Guirlandel-) oder Haubenlausen, Wettspiel der Mädchen, bei dem der Preis ein Kranz oder eine Haube war (Bukowine bei Sibyllenort), Schroll., Schles. III, 273.

frz. guirlande, it. ghirlanda (span. guarlanda, prov. garlanda). Die beiden letzten Formen kommen hier aber kaum in Betracht. Vielmehr ist wohl

der Vokal der ersten Silbe analogisch an den der zweiten angeglichen. — Oberlaus. (Anton 1847, 8); Leipz. 118; Els. I, 281.

gallant [g(k)alant], adi. adv. = hd. galant. a îs galant = a îs recht gëfirë S. Rößl., N. K. 43, 5: do spielt a noch gärne sen gallanten. Hz., ock ni tr. 62, 7.: a'n kalanten Ritter sol a spieln. figelant = galant (Oppaland); Weinh., Dial. 8. —\* Galleri [galert], s. f. = hd. die Galanterie. Weinh., Dial. 7.

frz. galant, la galanterie. - Henneb. 68; Els. I, 209.

Gallére [galérè], s. f.: Flaches, nur ½ m. tiefgehendes Fahrzeug von etwa 400 Zentner Tragfähigkeit, durch welche auf der Przemsa der Kohlentransport von den an diesem Flusse liegenden Kohlengruben bis nach Krakau hin vermittelt wird. Schroll., Schles. III, 54. —\* gallésch [galés], adi., Ableitung vom Vorigen: malefizisch, verteufelt, wunderlich. Rößl., N. K. 44, 4: wiewuhl ihm die gallésche Geschichte verlecht am ollermeesten fattal woar.

Gallere wohl < polnisch galera (dies < frz. la galère, it. la galera). Die Bedeutung von gallesch zeigt, daß das Wort Gallere auch in seinem schlimmeren Sinne dem Binnenvolk bekannt geworden ist. — Vgl. Bair. I, 889.

Gaudium [gaudium], s. n.: Freude, Spaß, Vergnügen, Spott. Hz., a l. Br. 180, 11: hoan ber 'sch ollerschinste Gaudium. Licht., Mietebr. 2, 11 v. u.: Is woar a reenes Gaudijum.

lat. gaudium. — Allgemein in Gebrauch. Das Wort ist kräftiger wie "Freude" und wird für gewisse besondere Fälle aufgehoben, wie oft bei Freudwörtern. Bair. I, 872; Schweiz. (Stald. I, 429); Österr. 137; Kärnt. 110.

Gepäwel [gĕpéwl, gĕpéfl S, gebschles. auch gĕpéwl, böhm. schles. gĕpfwl], s. n.: gewöhnliches Volk, Pack, hd. Pöbel. dos îs a richtîjĕs gèpéfl S. Holt., Ged. 134, 1: ma kan 's Gepäwel ja nimmeh streiten. Sab., W. geschp. 72, 1 v. u.: bei sittem Gepöwel. Licht., Mietebr. 2, 13 v. u.: Gepäwel olleroart. Knothe 1885, 58 II: Gepîwel = Sippschaft, Gesellschaft. — päwelich [péwĕlich], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: gewöhnlich, gemein, pöbelhaft. Hz., a schl. P. 42, 4: sittes pävliges Vulk hot 's do!

mhd. gepüfel, gepovel, gepöfel, s. n. = Volk, Troß (ohne üble Nebenbedeutung). Dies collect. zu bovel, povel, später auch pavel, pövel, s. m. und n. = Volk, Leute < prov. poble, afrz. poblus (842), nfrz. peuple (lat. populus). — Bair. I, 384; Preuß. 189/90.

Geschpunste [gespunste], s. n.: Braut oder Brautigam, Gatte oder Gattin, hd. der (Ehe-)Gespons, die Gesponsin. Hz., ock ni

tr. 13, 12 v. u.: daß a sich a Weibel, a ehliches Gespunnste, sichte .....

mhd. diu gesponse, früher gespunse, gespuntse, s. m. und f., wobei spo(u)nse < lat. sponsus, a. Heute fast nur noch scherzhaft gebraucht in der Volkssprache. — Bair. II, 679.

gottern [gotyn], vb. neutr.: fortwährend und unruhig hin und her, heraus und hereingehen, herumstreichen, herumvagabondieren. dos gegótye; gotre ni imytsú B. a gotyt afú rim = a wirt ni fytich S. rumga tten (Ober-Schlesien) nach Drechsler, Wenc. Scherff. (s. Scherff.).

frz. garder, la garde. Das Wort heißt eigentlich garden, welche Form die Herkunft aus dem Romanischen noch deutlich verrät. Vom 15. Jahrh. an wurde dieses Wort besonders in bezug auf herumstreifende und bettelnde Landsknechte und Handwerksburschen angewandt. Auch der Fürstentag zu Breslau vom Jahre 1571 verbietet das "garten oder betteln". Letztere Form taucht also im 16. Jahrh. auf und reicht bis ins 17. Jahrh. hinein, erscheint auch in der Schriftsprache (z. B. bei Hans Sachs). Gr., Wtb. IV, 1386/7. — Bair. I, 939; Schwäb. (Schm. 220/1).

**Gratschål** [gratšól gratškól], s. n.: Trinkgeld für die Leichenträger.

nlat. gratiale, die Erkenntlichkeit, das Trinkgeld, mit volksetym. Angleichung an \*gratschen\* (= ergreifen) oder die \*Gratschen\* (= die Hände, in die man nämlich das Geld bekommt).

grattelirn [gratělírn, glätz. gradlírn, bei Stoppe grökělírn], vb. neutr. = hd. gratulieren. Holt., Ged. 416, 12: han uf ihre Weise grateliert.... Hz., ock ni tr. 54, 4: a hatt' i'r grattlirt. Klesse, Glatz VI, 42. Schönig 1, 9 v. u. . Stoppe, Ged. II, 150, 6: Mei Six! ich muß oich groakelirn. — compos.: begrattelirn [bĕ-grat(d)lírn], vb. trans.: beglückwünschen. Holt., Ged. 194, 8 v. u.: ärger waerech wie arg, wenn ihch dihch nich... begrattelierte! — Grattelánte [grat(d)ělántě], s. m. = hd. der Gratulant, z. B. Hz., a l. Br. 182, 12 v. u.

lat. gratulari. — Allgemein üblich.

- \*Gregórius [grêgórius], s. m. = hd. Chirurgus (Volksetym.). Prov.-Bl. N. F. 1863, 455.
- \*Gúmpa [gimpa gebschles., glätz. gómpa], s. m. = hd. Kumpan, Kamerad. Berterm. 211, 2 v. u.: Se hulfa ihrem Gumpa ne. Pautsch 40.

Schon mhd. k(g)umpan, kompan < afrz. compains, it. compagno.

Gusche [gušě], s. f.: der Mund. Schon bei Wenc. Scherff. in der Form "Gosche", z. B. Grob. 139: "Die Augen wollten zwar, nichts aber in die Goschen zu kriechen mehr gelüst .. " . Grob. 218: "Auff diesen frembden Trunk darffstu zu meiner Goschen (Wiewohl er dir behagt), auslegen keinen Groschen". Günther 112: "er mußte sich die magre Gusche wischen". Knothe 1886, 47 II: Gusche = roher Ausdruck für den Mund des Menschen; Maul, Tiermaul. — Redensarten mit "Gusche": a hôd an luse qui S. an bêfě gušč hōn = schlecht reden von anderen Menschen (Grafschaft Glatz). halt de guše! B. Jemandem die Gusche klopfen = das Maul stopfen. De Gusche verbrämen (Gryph., gel. D. I. Akt.). A hoat anne schlipfrige Gusche (Gom.). Langer: Sie warn ihm seine dicke Gusche schun kloppa, huff ich. Mitt. III, 32: A hot anne Gusche wie a Fleescherhund = ein wackeres, tapferes Mundwerk. — Guschel [guš], gebschles. gúšla gošla gišla], s. n., dim.: das Mündchen, Mäulchen, dann auch: der Kuß. Berterm. 361, 16: Guschlan (pl.). Knothe 1886, 43I, 48I. Vgl. auch Mitt. X, 12. Schroll., Schles. III, 225 (Ra.): Sie hoot a Gischla, was ma nie kennde tut trata. Klesse, Glatz V, 212, 22 (Ra.): Gischla, wellst de Branntwein saufa, Fissla, mußt de barfs laufa. — Zusammensetzungen mit "Gusche": I.) Güschfel [gúšfl], s. n.: das Maul voll, z. B. so viel Futter, als ein Tier auf einmal ins Maul zu nehmen vermag. Pautsch 30. II.) Kommisguse [komisguse kumsgušė], s. f.: grobes gemeines Maul. Gom. (Ra.): Sie warn em de dicke Kumsgusche wul kloppen. III.) Schperrgusche [sperguse], s. f.: Mensch, der mit offenem Maule gafft; Knothe 1887, 102 II. — Ableitungen von "Gusche": I.) guscheln [guš]n], vb. trans.: küssen. — compos.: dergüscheln [drgüs], vb. trans.: erküssen, durch Schmeicheleien etwas erlangen; Weinh., Wtb. — II.) Guschelei [guščlái], s. f.: das Küssen.

Falls das Wort romanischer Herkunft ist, so ist von den zahlreichen aufgestellten Etymologien noch die beste frz. gorge, it. gorgia, die Kehle, worauf auch eine schweizerische Form desselben Wortes, » Gorsche«, hindeuten könnte. Wahrscheinlicher ist aber, daß das Wort deutschen Ursprungs ist. Vgl. Schweiz. (Tobl.) II, 479. Hier wird das Wort, ebenso wie das gleichbedeutende » Giesch«, s. m., dim. » Giescheii«, das mit dem ersten im Ablautsverhältnis steht, auf ein aus ahd. gescön = gähnen zu erschließendes gescan zurückgeführt. Vgl. auch "gießen, Gosse". — Das Wort geht durch alle Mundarten; meist hat es die Form » Gosche«, ndd. » Goske«. Die Bedeutung ist überall eine schlechtere als im schles. Dialekte.

Gust [gust], s. m. und Guste [gustě], s. f.: Geschmack, Lust, Neigung zu etwas, Verlangen nach etwas. Hz., a schl. P. 68, 8 v. u.: nu spriech, eeb du etwan an'n Gust uf 's Stochern mit der Nulde hust. Hz., Väg. 24, 10 v. u.: Gust. Hz., ock ni tr. 10, 11 v. u.: doas Mädel, uf doas ma 'ne Guste hot. Ph., a. d. H. 16, 8: Guste uf de Förschterei.

lat. gustus (it. gusto). - Henneb. 86; Els. I, 242; Bair. I, 955.

## H.

hallart [halárt halárdě, gebschles. halát, glätz. ebenso und halért, böhm. schles. alért], adi. adv.: frisch, schnell, rasch, hurtig, munter, geweckt, behende, froh, heiter, aufgeräumt. Bei Holt. sehr oft, z. B. Ged. 69, 5: immer halarde und fix. Zeh, Berge 137, 1 v. u.: munter un halat. Prov.-Bl. N. F. 1873, 597, 6 v. u.: de Plauze und 's Gekröse is immer noch halárt (= frisch, gesund.—Ober-Glogau). Klesse, Glatz III, 152; VI, 44; Knothe 1885, 24I; Mitt. VII, 66.—\*Hallótte [halótě], s. m.: Range, Junge, Bursche, frisches, munteres Kind (Katscher); Weinh., handschr. Nachl.; Mitt. VII, 66.

frz. alerte, munter, rasch (von it. all' erta, auf der Hut). — Oberlaus. (Anton 1834, 17/18; 1848, 5); Henneb. 5; Els. I, 29; Schweiz. (Tobl. I, 172); Bair. I, 56; Österr. 47.

hantirn [hantirn], vb. neutr.: mit den Händen arbeiten, geschäftig mit den Händen hin und herfahren, sich zu tun machen, auch: ein Handwerk treiben. a hantirt afü rim S. Hz., a schl. P. 68, 5 v. u.: willste am Feier ärnt hantiren? Hz., a fr. R. 38, 4: der Rooch hantirt uf däm moorigen Abhang (= bewegt sich; übertragen). Licht., Mietebr. 44, 3/4: die Brüder... hantierta mit der Boschtonkoarte.

frz. hanter, oft besuchen. Hat also eigentlich nichts mit "Hand" zu tun. Es hat aber bald nach seiner Entlehnung die naheliegende Beziehung zu "Hand" angenommen, und die Bedeutung ist demgemäß verschoben worden. — Allgemein verbreitet in der Volkssprache, zuweilen auch in der Schriftsprache.

Haptéke, Haptéker s. Optéke, Optéker. Haptít, haptítern s. Optit, optitern.

haselirn [ $h\bar{a}/\bar{e}ll_{f}n$ ], I.) vb. trans.: den Hof machen, sponsieren (ein Mädchen), Mitt. III, 33. haselirn = umhalsen (in liebendem

Zeitvertreib), Ph., Sonntagsk. 224. — II.) vb. neutr.: lustig sein, scherzen, Kurzweil treiben; Schönig 60, 10: für Froida könn mer monch Gesängla senya on techtig haselirn. Prov.-Bl. 1786 II, 220. haselirn gegen jemand = scherzen mit jemand. Weinh., handschr. Nachl.

frz. harceler, necken, quälen: haselirn schon mhd. (Grimm, kleine Schriften I, 357). Jedenfalls liegt volksetym. Angleichung an "Hase" = Narr, Tor, vor (vgl. häseln, Haselei u. s. w.). — Das Wort erscheint in den meisten Dialekten und hat die verschiedensten Bedeutungen: Oberlaus. (Anton 1848, 7); Pos. 91: Henneb. 94; Hess. 153; Els. I, 380: Schweiz. (Tobl. II, 1674); Schwäb. (Schm. 264).

hatché [hatché atché atchés], der Abschiedsgruß, hd. adieu. Illo, A Tuppv. 62, 9. Bauch, Q. 12, 15. Klesse, Glatz VI, 45. Besonders beliebt ist die Verbindung: na hatché! Obschl. Mon. II, 1789, 164: adjös statt adieu pflegen Leute zu sagen, die sich für das "Gott behüte Sie!" zu vornehm halten. Das Wort wird auch als subst. gebraucht, z. B. Oderw., Schl. P. 11, 17: es koam zum Hatje (= zum Abschiednehmen).

frz. adicu. - Allgemein verbreitet.

hattent s. attent.

Hintréssen s. Intréssen.

**Hobitt** [ $h\delta bit$ ,  $h\delta bit$  S,  $h\delta bit$  S,  $h\delta bit$  S,  $h\delta bit$  S. m. und n.: Anzug, Rock, Kleid. dos is fai gants;  $h\delta bit$  S. Holt., Ged. 445, 11 v. u.: und ihr hatt schund dan sill in Habiet (= denselben Rock); eb. 395, 11: zugeschnieten fur a grußen Gotlob zu Habieten (pl.). Rößl., N. K. 114, 15: ei sem Leichenbieterhabitt. Hobittel [ $h\delta(\delta)bi(t)t$ ], s. n., dim. Sehr oft gebraucht.

frz. k habit. Schon mhd. abit (aber nur = geistliches Gewand). Auch schriftsprachlich zuweilen, besonders im älteren nhd.

Hodénsie [hôdén/iě], s. f. = hd. die Hortensie (Blume).

# I.

\* illumminirt [iluminirt], adi. adv.: betrunken, z. B. dar ês gut iluminirt (Grafschaft Glatz).

lat. illuminare.

infam [infam, auch infamt und infamicht], adi. adv.: ehrlos, schändlich. a is a infamr karl S. Hauptm., W. 65, 12: die infamte Karnalje. Klesse, Glatz VI, 44. Illo, A Tuppv. 86, 5:

Du Dunneroost infamigtes. Glätz. hat infam als adv. meist die Bedeutung: sehr. Pautsch 34.

lat. infamis. Die Form •infami« erklärt sich als Analogiebildung zu partic. perf. schwacher Verba: •infamicht« zeigt Anhängung einer deutschen Endsilbe an ein fremdes Wort wie oft. — Allgemein verbreitet.

inschtruirn [instruufrn instruwfrn], vb. trans. = hd. instruieren, belehren.

Intakrist s. Antekrist.

Intréssen [intrésy, hintrésy], s. pl.: die Zinsen. Firm. II, 299I, 6/7 (Ra.): A hault 'ch (= holt sich) de Intressen, 's Kopptuol läßt a aber stehn (d. h. er bettelt). — intressirn, auch ferintressirn [(fr)intressirn], sich, vb. refl. = hd. sich interessieren.

inwetirn [inwetirn, infentirn S, gebschles. auch infittrn], vb. trans.: einladen. a hôd mich infentirt = ich fol tsû n kuma S. Hz., ock ni tr 46, 9 v. u.: und infitirt i'n zum Vaschper-Koaffe. Holt., Ged. 379, 4 v. u.: inwetiert hot mihch där Wiener.

lat. invitare. - Mansf. 38; Henneb. 114; Els. I, 52.

irritirn [irîtirn], vb. trans.: beirren, irre machen.

frz. irriter (lat. irritare), aufbringen, reizen, erzürnen: doch ist das Wort volksetym. angeglichen an das deutsche "irre", und die Bedeutung hat sich — auch in der Schriftsprache — demgemäß verändert.

judizirn, auch bejudizirn [(bě)jûdî(ě)tshn], vb. trans.: boshaft kritisieren, anklagen, verurteilen, tadeln. Weiß, Br. Klab. 18. Hz., Väg. (Vorwort): betexen und bejudecirn (= bekritteln; Synonyma).

lat. iudicare.

#### J.

Jupe [jûpě jupě, glätz. jôpě, niederl. schles. jaupě], s. f.: dicke Jacke, Wams für Männer und Frauen. Prov.-Bl. 1786 II, 221. Hz., ock ni tr. 47, 13. v. u.: ei der Brusttoasche vu seiner grooen Jupe..... Hz., a l. Br. 130, 10 v. u. Ra.: "uff der Jupe" mitfahren, mittanzen, mittrinken u. s. w. (= ohne Recht, ohne zu bezahlen); Weinh., handschr. Nachl. Rößl., G. G. 193, 13 v. u.: trank äbenst uf der Jupe miete. Rößl., Schl. D. 202, 2 und öfter.

mlt. jupa, juppa, it. giuppa, giubba (dies aus dem Arabischen). Wie die genannte Ra. zu erklären ist, kann ich nicht sagen. — Pos. 107; Leipz. 141; Hess. 186; Els. I, 408/9; Schweiz. (Tobl. III, 53); Bair. I, 1208/9; Schwäb. (Schm. 302); Österr. 175; Kärnt. 152; Preuß. 111.

just [just, glätz. jost], I.) adi.: körperlich wohlgebildet, wohlgestaltet, stattlich (von Menschen und Vieh); dann: tüchtig, rechtschaffen, brav. Hz., ock ni tr. 13, 5 v. u.: anne dichtige Werthen, a justes Froole . . . . eb. 51, 11 v. u.: wie ich se heirat te, woar se a juste Ding. Klesse, Glatz IV, 152: in Bezug auf das Aussehen eines Menschen heißt es von diesem oder jenem, daß er ", just" (= wohl) aussieht. Mancher ist "a juster oder joster Mon", d. h. ein prächtiger Mann, nicht nur was sein Außeres, sondern auch noch mehr, was seine Gemütsart, seinen Charakter betrifft. Ra.: just tun (= stattlich einherstolzieren); just tun mit etwas (= prahlen mit etwas. Beides in der Grafschaft Glatz). — II.) adv.: genau, gerade, in dem Augenblick. Schon bei Gryph. "gust" (nach Weinh., handschr. Nachl.). Holt., Ged. 65, 11: und ein Begräbnis kümmt uns just antgaegen. eb. 84, 6: där kümmt juste aus der Kinderlehre. — justement [juste (a)ment justamende], adv.: gerade, ausgerechnet, wie das Vorige (II). Bei Holt. sehr oft, z. B. Ged. 68, 9 v. u.: warum justement akkrat hie bei dan zwee Beemen? justement-akkrat (Tautol.). Sab., W. geschp. 109, 1: und justement groade zur selbigen Zeit. Klesse, Glatz VI, 44: Dos Bost mir justement.

frz. juste, justement. Die Form "justamende" zeigt natürlich Volksetym.: just am Ende. — Oberlaus. (Laus. Mag. 44, 54); Pos. 369; Leipz. 141; Mansf. 45: Henneb. 117: Hess. 188: Els. I, 413; Schweiz. (Tobl. III, 80, 82); Schwäb. (Schm. 302); Österr. 176; Kärnt. 154; Altmärk. 93.

Justiz [justits], s. m.: der Gerichtsbeamte, Richter. Licht., Mutterspr. 75, 12: possa Se urntlich uf, Herr Justiz.... Klesse, Glatz VI, 39: Justiz = Wahrnehmer, Hüter der Gerechtigkeit, Richter, Rechtsanwalt; eb. III, 227: mr wan a Justiz komma lohn; zum Justiz gihn. Weinh., handschr. Nachl.

lat. iustitia (vgl. "der Pullsei").

Jux, Jokus [juks, jóku(e)s], s. m.: Scherz, Spaß, Ulk, Lustig-keit, ausgelassene Freude. a macht nist wi jókus = a macht túm-hétų S. Rößl., N. K. 29, 2: do wurde der Jux erscht recht gruß. Ph., a. d. H. 59, 8 v. u.: die wissen 's schunt, doß a ock Jokes macht. Buchenthal 18, 7/8: Itze ward dan dar Jokus doch a wing zu dicke. Bauch, Plomp 53, 2/3: und se machta monchmol goar biesa Jokus mitsomma. Weiß, Br. Klab. 33; Klesse, Glatz VI, 39.

lat. iocus. — Oberlaus. (Anton 1836, 4); Pos. 106/7; Leipz. 141; Mansf. 44; Henneb. 116; Hess. 187; Els. I, 414; Bair. I,1201; Österr. 176; Kärnt. 152.

# K (C).

\*Kabútt [kābút kā(a)pút], glātz. und bölm. schles., s. m.: Anzug, Rock. dim.: Kabúttla. Klesse, Glatz III, 317; Knothe 1886, 93I. it. cappotto, frz. capote, Mantel mit einer Kappe oder Kapuze, Regenmantel, dann Soldatenrock, Gehrock. — Els. I, 456; Schweiz. (Tobl. III, 402); Österr. 179; Kärnt. 154.

frz. le cavalier.

kaffirn [kaffrn], vb. neutr.: bürgen, Bürgschaft leisten, gutsprechen. Licht., Durfp. 12, 11/12: und doß's (das Schwein) nich krippirt, doderfüre tutt üns o Kenner nich kaffirn.

lat. covere.

Kaldaune [kaldauně], s. f. I.) Im plur.: das Eingeweide. Scherff., Ged. 408: quitten-geel stumpfe Kaldaunenzerreißer (spöttisch von den Zähnen Vulkans gesagt). Holt., Ged. 151, 4 v. u.: dahs dervärmt mer a Kaldaunen-Packs. dim. (von ndd. Kalune): Kallûngken [kalûneku]; Licht., Durfp. 75, 10 v. u.: Do krigst De Kälberfüsse und Kallunka und Schwoarta; Weinh., Wtb. — II.) Im sing.: die Kehle, der Schlund. Ra.: jemand bei der Kaldaune packen. Ph., a. d. H. 24, 16 v. u.: a feuchte sich de Kaldaune wieder a brinkel oan.

mlt. calduna (= species ferculi nach Duc. II, 29), afrz. chaudun, cauldun.

— Pos. 110; Leipz. 142; Henneb. 68: Altmärk. 94; Brem. II, 812.

Kalfakter [kalfáktr], s. m., eigentlich: Warmmacher, Einheizer, dann: Aufwärter, Faktotum, einer, der für jeden zu haben ist, der vielen Herren dient, Schmeichler, Ausschwätzer, Ohrenbläser, auch Spion, Aushorcher (vgl. Gr., Wtb. V, 64). Oehl, Drh. 13, 8 v. u.: A Kalfaktr dar ke Drheeme hoot.

— kalfaktern [kalfáktrn], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen, meist in Verbindung mit "herum": herumhantieren, eifrig bemüht sein, sich überall herumtreiben und zu schaffen machen, sich närrisch gebärden, Kurzweil treiben. a kalfaktrt afü rim = a kimpt füch im ols S. Hz., a fr. R. 181, 8: a wirtschoaft'te und

kalfakterte rüm. Klesse, Glatz VI, 42. Entstellt zu "kalfachteln" = herumschweifen (in einem Gröbniger Weihnachtsspiel nach Weinh., handschr. Nachl.): St. Dupperich werd ich genannt, — kalfachtet übers ganze Land.

lat. calefactor, calefacto. — Pos. 369: Leipz. 142; Thür. 9; Henneb. 118; Hess. 191; Els. I, 435; Schweiz. (Tobl. III, 196/97): Bair. I, 1240; Österr. 179; Kärnt. 153; Brem. II, 721; Altmärk. 94.

Kalfonium s. Konfolium.

kallebárisch [kalĕ(a, i)báriš, kanibárš S], adi. adv., eigentlich: kannibalisch, dann: grausam, fürchterlich, ungeheuer, schrecklich, außerordentlich. a macht anĕ kalĕbárišĕ wirtšoft B. a îs kanibárš bîfĕ S. Hz., ock ni tr. 106, 4: ich ha 'n kallebarschen Brand vu dam Jurmertgepietsche. Bauch, Q. 123, 14: se macht 'n su kallibarsch schlecht. Weinh., Dial. 8.

Ableitung von "Kannibale", s. m., span.  $Canib\'al < Caribe(o) = Kara \~ibe$ , Menschenfresser, dann: blutgieriger, grausamer Mensch.

Kallender [ka(o)lénd<sub>1</sub>], s. m., wie hd. Kalender. Ra.: Kallender machen = nachdenken, nachgrübeln [über etwas, tiefsinnig sein. Hz., a l. Br. 39, 9 v. u.: und wie se asu Kalender macht.... Kretschm., Ü. P. 89, 3—12 (Erklärung des Ausdrucks). Klesse, Glatz V, 115: 's hot mr a Kolender ganz zerressa (= mir einen Strich durch die Rechnung gemacht; Äußerung des Ärgers); eb.: Kolender macha (= Pläne machen). — Ableitungen: I.) Kallendermacher [ka(o)lénd<sub>1</sub>màch<sub>1</sub>], s. m.: Wetterprophet. Gryphius (nach Gr., Wtb. V, 63): was sitzest du da wie ein Kalendermacher, der auf Regen und Wind studiert? "a îs a richtij kolénd<sub>1</sub>màch<sub>1</sub>" špricht ma, wen en s wāt profêtsáit an a trift s nê S. — II.) kallendern [ka(o)lénd<sub>1</sub>n], vb. neutr.: 1.) die Zeit bestimmen, rechnen, datieren. Licht., Mietebr. 93, 6/7: Asu wurde bei üns gekalendert. 2.) nachdenken, überlegen, sinnen. Brend., Heim. 68, 6 v. u.: uffte hoa iech schunn kolländert.

lat. calendae. Die Bedeutung des Ausdrucks • Kallender machen• erklärt sich durch die mühsame Arbeit, die man beim Kalendermachen hat. — Leipz. 142; Els. I, 429; Schweiz. (Tobl. III, 195); Bair. I, 1233; Altmärk. 94; Preuß. 114.

Kallér s. Kullér.

Kalléx s. Kolléx.

Kallissen [kalisn, kolisn S], s. pl., wie hd. Coulissen. Hz., ock ni tr. 80, 6 v. u.: is a schun dresen hinger a Kalissen; eb. 82, 2:

aus a Kalissen schrein i'r viere. Ra.: jemand hinter die Kallissen führen (= an einen versteckten, geheimen Ort, um allein zu sein) B. a kricht hindr di kolisų (= sie beraten mit einander) S. Prov.-Bl. N. F. 1873, 598, 18: a wullt im hinger de Collissen kumm'n (= hinter die Schliche. Ober-Glogau).

frz. la coulisse.

Kallungken s. Kaldaune.

Kaliúpp [kaliúp, glätz. kalóp], s. m. = hd. der Galopp. — Ableitungen: I.) kaliuppirn [kalupfirn], vb. neutr. = hd. galoppieren. Rößl., Schl. D. 53, 1 v. u.: a koam uj sem Vullblut.... kallupirt. — compos.: ferkaliupirn [fikalupfirn], sich, vb. refl.: sich irren, fehlgehen, sich verrechnen, verrennen, durch Übereilung im Reden etwas verraten. Weiß, Br. Klab. 9. Knothe 1888, 3 II. — II.) kaliúppen [kaliúpu] und kallúpsen [kaliúpsu], vb. neutr.: galoppieren. Sab., Sunnt. 67, 13: astermeh kaluppte der Karo! Sab., W. geschp. 100, 16/17: murne früh kaluppt die ale Schalluster salber uff de Stoad zu! Klings 27, 7 v. u.: kallupste.... (impf.). — III.) Schtúbakallup [štúbakaliup, auch — kaliups], s. m.: Küchenjunge oder -mädchen, Laufbursche, auch junges Stubenmädchen, Mädchen für alles, hd. Galopin. Licht., Durfp. 77, 7 v. u.: und 'n ganze Zoaspel Stubakalluppe. Rößl., Schl. D. 226, 3: erscht woar se Schikketanz und Stubakallupps. Mitt. III, 34.

frz. le galop, galoper, le galopin; (it. il galoppo, galoppare). Dies < altsächs. gihlöpan, gotisch gahlaupan (= ge-laufen, laufen). Schon mhd. galopieren, kalopieren. — Pos. 835; Leipz. 229; Mansf. 117; Westerw. 295; Henneb. 266; Els. I, 210/1; Schweiz. (Tobl. II, 207); Bair. I, 1234.

Kammaschen [kamášy], s. f., meist im plur.: I.) wie hd. Gamaschen = Knöpfstiefel. Hz., ock ni tr. 61, 6. — II.) Litterar. Beil. 1801, 43: Cammaschen heißen in Schlesien auch eine Art Halbstrümpfe von weißer Leinwand, die man bis über die Knie zieht; wenn die Stiefeln sehr lang sind, Stiefelcammaschen. — III.) Angst, Furcht (vgl. Manyetten). Hz., a l. Br. 51, 5 v. u.: a krigte Kamaschen vur der Stroafe ei der Hölle. eb. 83, 5 v. u.: und dodervür hoatt' a höllsche Kamaschen (= große Furcht).

frz. la gamache. Die I. (II.) Bedeutung ist aber im frz. veraltet (dafür jetzt la guêtre); die III. Bedeutung wird vermittelt durch den Begriff des Schutzes, der den Gamaschen innewohnt. — Pos. 370.

Kammédije s. Kommédije.

Kammérsch s. Kummérsch.

Kammille [kamilě, komilě S, gebschles. auch kumilě], s. f.: I.) die bekannte Pflanze (chamomilla vulgaris). — II.) Lehre, Belehrung. Hz., a l. Br. 72, 13: die Kumille kinnt 'r Euch merken: eb. 131, 2 v. u.: bericht Euch amoal die Kamille (= merkt Euch einmal die Lehre).

mlt. a(h)amomilla. Vgl. zu Bedeutung II Gr., Wtb. V, 100: Sprichwörtl. in Norddeutschland \*\*alte Kamillen\* (die durch Liegen Geruch und Kraft verloren haben) = alte Geschichten, abgetane Dinge; daher Fritz Reuters \*\*olle Kamellen\*. — Henneb. 144; Els. I, 437; Schweiz. (Tobl. III, 256) Bair. I, 911.

kammóde s. kommóde.

kammúne s. kommúne.

kampábel s. kumpábel.

Kanditer s. Kunditer.

Kannállije [kanálijě karnáljě, kôanálijě S, gebschles. auch kurnáljě], s. f.: Schimpfwort, hd. Canaille. Hz., ock ni tr. 41, 1: adder die schlechte Kuirnalje kan ich nimmeh uufstäbern. eb. 86, 5: schwoarzes Schindvieh, aales Ziloter, Kurnallje.... Hauptm., W. 65, 12: die infamte Karnalje. Das Wort braucht aber durchaus nicht immer ein Schimpfwort zu sein oder tadelnd, sondern, wenn man sagt: "'s anne ferdammte Kannallije", so bezeichnet man oft damit einen Menschen, der wider Erwarten irgend einen Erfolg errungen hat und den man deshalb bewundern muß. So auch Klesse, Glatz VI, 39.

frz. la canaille. Die Form » Kannallije« ist angeglichen an die zahlreichen Wörter mit der Endung -ije (< lat. -ia). — Pos. 370; Henneb. 119; Els. I, 445; Schweiz. (Tobl. III, 808); Kärnt. 154.

Kannállijenfogel [kanálijnfógl, gebschles. kanálfógl und kanárjnfógl, böhm. schles. und glätz. ebenso], s. m. = hd. der Kanarienvogel. Bauch, Uff'm D. 36, 5/6: do soaß angsthoftig a gales, kleenes Kanalienvogerla. Buchenthal 85, 6/7 v. u.: Kanalvogel. Knothe 1886, 92 II. Klesse, Glatz III, 232.

span. canario, m., weil er von den Kanarischen Inseln stammt.

Kanter [kantr], s. m.: Dorfschullehrer, evangelisch oder katholisch, der zugleich den Organisten- und Kantordienst in der Kirche hat. — Kanterei [kantrái], s. f., Ableitung vom Vorigen: die Tätigkeit des Kantors. Zeh, Blumen 86, 1.

lat. c.intor.

Kantéter s. Kardéder.

Kapperål s. Kupperål.

\*Kappis [kápis kápes], s. m.: weißer Kopfkohl. Knothe 1886, 931; Berndt. — Zusammensetzungen damit: I.) \*Kápkraut [kápkraut], s. n.: Kopfkraut (für Weißkohl zum Unterschiede von Grünkohl und Braunkohl, welcher keine capita trägt; Berndt). II.) \*Kápsāmen [kápfōm, bōhm. schles. kópfōma], s. m.: Kohlsamen. — Hierher gehört auch das in Gr., Wtb. V, 9 genannte Wort "\*Kebsch"; hier hat sich die Bedeutung "Kohlkopf" zu "Kopf" überhaupt erweitert.

mhd. kabes, ahd. chapus < lat. capus. — Oberlaus. (Anton 1826, 4); Westerw. 42; Hess. 193; Els. I, 416; Schweiz. (Tobl. III, 98); Schwäb. (Schm. 303); Österr. 138; Kärnt. 153.

Kappittel [kapitl, kopitl S], s. n. = hd. das Kapitel. Oehl, Vo drh. 37, 14/15: die hätt obr a su a poar Kapitl zu drzähla gewoßt! Ra.: ich war dr di kopitl nilasa S. Klesse, Glatz VI, 39: du werscht Kapitel kriecha; a werd dr de Kapitel lasa (= eine Zurechtweisung zu Teil werden lassen, gehörig die Meinung sagen. Vgl. die Ra.: die Lewiten lesen). — Ableitungen: I.) kappittelfest [ka(o)pitlest], adi., eigentlich von einem Geistlichen gesagt: beschlagen, bewandert in der Heiligen Schrift, dann fest, sicher, zuverlässig, widerstandsfähig, taktfest in moralischer Beziehung. Litterar. Beil. 1801, 43. — II.) opkappitteln [opka(o)pitln], vb. trans.: jemand ausschelten, heruntermachen, schonungslos tadeln. Weiß, Br. Klab. 14. Litterar. Beil. 1799, 3.

spät- und mlt. capitulum. capitul schon mhd. = schelten. Vgl. Gr., Wtb. V, 187. — Pos. 113/4; Els. I, 154, 456; Schweiz. (Tobl. I, 1119; V, 399); Bair. I, 1268; Altmärk. 95.

Kapprize s. Kupprize.

kappútt [kapút], adi.: entzwei, zerbrochen, zu Schanden (von Sachen); abgemattet, müde (von Personen). Weiß, Br. Klab. 108. dos is kapút öbr tsú šanda gěmacht S. Klesse, Glatz VI, 44.

frz. apot = matsch, unterliegend im Spiel (faire apot = alle Stiche machen). — Im Volksmunde allgemein verbreitet.

Kaps [kaps kapš], s. m., Kapser [kapsr], s. m., Kapse [kapse, böhm. schles. gapse], s. f.: Tasche, besonders Kleidertasche der Frauen, Schubsack, Behältnis. Oehl, Drh. 32, 1 v. u.: nohm a sich sei Quorkschniete aus dr Kapse. Weinh., handschr. Nachl.; Litterar. Beil. 1798, 105; Klesse, Glatz III, 317; Knothe 1886, 93 I. — kapsen [kapsn kapšn kapsn] und einkapsen [dinkaps(3)n, dikaps(3)n], vb. trans., Ableitung vom Vorigen: I.) in die Tasche stecken, ein-

stecken. Rößl., G. G. 197, 12: äbenst wulld a sen Gewinnst ei-kapschen. II.) geschickt stehlen, mausen, hinterrücks einstecken.

Wohl < polnisch-böhmisch kapsa, kapsa, Tasche, Behältnis. Dies < lat. capsa. — Oberlaus. (Anton 1836, 5); Pos. 114.

Karákter [kāráktṛ, kôaráktṛ S, gebschles. auch kûráktṛ], s. m. = hd. der Charakter.

Karasséll [kūrasél], s. n.: der Regenschirm S.

frz. le carrousel, das Ringelstechen, -rennen. Wie der Schirm diese Bezeichnung hat bekommen können, ist leicht verständlich.

Kardéder [kardéd: kantétr], s. n. und m.: = hd. das Katheder. Kretschm., Ü. P. 2, 1: a setzt sich uff 'n Kantheter. Oehl, Drh. 36, 15 v. u.: Kathedrteschla (Tautol.).

lat. (gr.) cathedra. Bei » Kanteter« denkt man vielleicht an » Kanter» (Volksetym.).

Karfiól s. Karwiól.

karjólen s. karrólen.

karjós s. kurjós.

karmosinfergnigt [kàrmô(č)/infṛgnikt], adi. adv.: hochrot vor innerem Vergnügen, still vergnügt, gut gelaunt. Oderw., Schl. P. 55, 13 v. u.: de Noase leuchtete im ins karmesinvergniegte. Hz., a l. Br. 151, 7: sitt a (= sieht ihr) karmesinvergnügt ei 's Gesichte.

it. carmesino + vergnügt. - Leipz. 143.

Karráğe s. Kuráğe.

karránzen [karántsy kúrántsy, kúréntsy], vb. trans.: quälen, plagen, schlagen, durchprügeln, scharf züchtigen. Holt., Ged. 332, 4: suste tutt der Franze de Franzen kuranzen. Weinh., Wtb.; Knothe 1886, 107 I.

Zur Etym. vgl. Gr., Wtb. V, 2793: mlt. carentia = Bußübung mit Fasten, Geißeln u. s. w. (= dem sonstigen carena); also aus der Klosterzucht stammend, dann in die Schulen und Bursen übergegangen und dann aus den Lateinschulen unters Volk gekommen. Vielleicht war carentiare schon mlt. Schulwort. — Pos. 152; Leipz. 156: Mansf. 47; Henneb. 145; Westerw. 96; Bair. I, 1285; Schweiz. (Stald. II, 145); Österr. 184; Hamb. 109; Brem. II, 738; Altmärk. 96; Preuß. 116.

Karráts [karáts], s. m.: geistlicher Stellvertreter, Kaplan, Unterpfarrer (in katholischen Gegenden). Rößl., G. G. 52, 8: der Herr Carats vo Speicherwitz.

mlt. curatus (von lat. curare). - Kärnt. 169.

Karréssen [ka(o)résu], s.pl.; eigentlich: Liebkosungen, Schmeicheleien, dann Umstände, Manipulationen. Illo, Nu do 21, 4/5 v. u.:

Hie macht' ar (ein Hund) Korressen. Ra.: Karressen machen mit jemand (= jemand zu schaffen machen, alles mögliche mit jemand anstellen). Bauch, Q. 98, 2 v. u.; Hz., a l. Br. 151, 14: adder suste machen se olle Karessen miet Ee'm.

frz. la caresse.

Karrète [ka(o)rètě, kôarètě S, glätz. auch karékě], s. f.: elender, schlechter Wagen, Wagen überhaupt. dî alě kôarètě, dos îs an alr wôan S. Zeh, Berge 134, 9: bem Korretha-Wage (= Wege). Klesse, Glatz VI, 39. Prov.-Bl. 1786 II, 336: Karröte = Kutsche, Karosse. Hz., a schl. P. 82, 7, v. u.: mit sei'm Karreetel. Holt., Ged. 26, 9 v. u.: de Pustkarrete (= der Postwagen); eb. 275, 9 v. u.: de Glaskarrete. Jtt. 142, 2: die Karreten-Pust. Rößl., G. G. 84, 6 v. u.: das Karretwandel (Wandel = Wägelchen; Tautol.). — karrétein, rúmkarretein [ka(o)rétln, rú(i)mka(o)rétln, glätz. auch rémkarêkn], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: mit einem (schlechten) Wagen herumfahren. Hz., a l. Br. 37, 1 v. u.: karretelt a eim Durfe nunder. Kretschm., Erbm. 5, 4 v. u. und sonst oft.

mlt. arreta (it. arretta); dies von lat. arrus. — Oberlaus. (Laus. Mag. 44, 55); Pos. 114; Leipz. 107, 143; Thür. 9/10; Mansf. 47; Bair. I, 1281; Altmärk. 96.

Karriārje [kariérjě, auch kaljérě], s. f. = hd. die Carriere, die Laufbahn. Sab., Sunnt. 18, 8: recht gude Kalljähre. — Karrjär [karjér, auch kurjé], s. m.: die schnellste Gangart (des Pferdes). Klesse, Glatz VI, 39. lauf amol im kurjé (= so schnell du kannst) B. Statt "im Kurrjé" sagt man auch "plengkerjär" [plenkrjér].

frz. la carrière. »Karriärje« zeigt Analogie an Wörter, deren Endung auf lat. -ia zurückgeht. Der »Kurrjé« des Pferdes erklärt sich durch Vermischung des frz. carrière mit frz. courrier. Reiten en courrier (= als Kurier, Eilbote) wurde nachher aufgefaßt als reiten en carrière. »plengkerjär« ist das frz. en pleine carrière.

karrélen [karóln karjóln], vb. neutr.: rasch mit einem Wagen fahren, dann auch von Kindern: fortwährend hin- und herlaufen, sich unruhig verhalten; meist in Verbindung mit "herum" gebraucht. Hz., a l. Br. 160, 4 v. u.: rümfuhrwerken, rümkarjolen....

Ableitung von frz. la carriole (< it. carriuola) = zweiräderige Halbkutsche, Handwagen. — Thür. 9; Altmärk. 96.

Kartaúse [kartáufě, böhm. schles. kortófě], s. f.: der Schopf, das Genick. Scherff., Ged. 414: wil ich ihm zausen die gelbe Kartause (= den blonden Haarschopf); Grob. 1567: so nimm ihn

bald bey der Carthausen. Bauch, Uff'm D. 21, 11/12: Do krigt 'n schunt der . . . . oan der Kartause. Ra.: jemand bei der Kartause kriegen (= beim Kopfe, Kragen, "Schlafittel"); jemandem die Kartause lausen (= "den Kopf waschen", gehörig seine Meinung sagen). Knothe 1888, 45 I: ich war dich bei dr Kortouse nâm 'n (= beim Schopf, Genick).

Das Wort stammt her von den Kartäusern (mlt. Cartusia, frz. Chartreuse, ein Kloster bei Grenoble), bedeutet also eigentlich: Kapuze, Kappe, wie die Kartäusermönche sie tragen, dann Haarschopf. Gr., Wtb. II, 608 wird das Wort mit frz. cartouche, Hülse, Patrone in Zusammenhang gebracht; mir scheint das ziemlich unwahrscheinlich zu sein. — Mansf. 47; Westerw. 42; Bair. I, 1297; Österr. 178; Schweiz. (Stald. II, 90).

\*Kartéll [kartél kordél], s. m.: Vertrag, Frieden. Ra.: Kartell mit jemand machen (= mit jemand Frieden schließen, sich mit jemand vertragen). Litterar. Beil. 1801, 44. Weinh., handschr. Nachl.

frz. le cartel (it. il cartello), Vertrag zwischen kriegführenden Mächten. \*Karútsche [böhm. schles. kā(a)rútšč, glätz. karútsč], s. f.: schlechter Wagen. Knothe 1886, 93 II.

it. carroccio (von lat. carrus), mhd. karotsche, karutsche = Wagen, besonders auf dem das Feldzeichen aufgerichtet ist, Fahnenwagen, Kriegswagen, im 16. Jahrh. auch Karotse.

Karwenáde  $[karw(f)\check{e}n\acute{a}d\check{e}]$ , s. f., meist als dim. gebraucht:  $Karwen\acute{a}del$   $[karw(f)\check{e}n\acute{a}d\ifmmodeleta]$ : Rippenstück, Rostbraten, Cotelette, hd. Carbonade. Hz., ock ni tr. 31, 1: a Carvenadel priezeln. Obschles. Mon. II, 1789, 170: Carfenadel = eine gebratene Fleischrippe.

frz. la carbonnade (it. la carbonata). — Mansf. 46; Bair. I, 1292; Österr. 180; Preuß. 117.

**Karwiól**  $[karw(f)i\delta l]$ , s. m.: Blumenkohl. Obschles. Mon. II, 1789, 170. Berndt.

it. cavolo -fiore. — Oberlaus. (Anton 1826, 4); Pos. 114; Bair. I, 1290; Schweiz. (Stald. II, 88); Österr. 181; Kärnt. 156.

\*Kåsel [kā/l], s. f.: der enge schwarze Priesterrock der katholischen Weltgeistlichen (der weitere, den die lutherischen tragen, wird "Referende" genannt); dann überhaupt ein schwarzer Kittel, wie ihn z. B. die Bergleute tragen. Litterar. Beil. 1801, 44.

mlt. asula (= Priesterrock). — Oberlaus. (Anton 1826, 4); Bair. I, 1300.

kastein [kastáin], vb. trans.: plagen, quälen, ärgern, peinigen. So sagt z. B. eine Mutter von einem unruhigen, ungezogenen Kinde:

der Junge kasteit mich recht (Weinh., handschr. Nachl.). Hauptm., R. B. 84, 1: sich kastein (= sich plagen, schinden, abarbeiten). Prov.-Bl. N. F. 1863, 517: glätz. bedeutet das Wort auch prügeln, züchtigen.

Das Wort ist der Kirchensprache entnommen: kastein = geißeln, züchtigen, mhd.  $k\acute{a}(\acute{e})$ stigen,  $k\acute{e}stegen$ , ahd.  $cha(\acute{e})$ stig $\acute{o}n < lat.$  castigare. Die Bedeutung hat sich in der Mundart etwas verschoben. — Schwäb. (Schm. 311); Kärnt. 158.

\*Kastról [kastról], s. m.: Hut, besonders: hoher Hut, Cylinderhut. Knothe 1886, 93 II.

Verderbt aus "Kastorhut" (ursprünglich Hut aus den Haaren des Bibers, lat. austor); vielleicht volksetym. in Zusammenhang gebracht mit » Kastrull« (s. d.).

Kastrůll [kastrůl, kastrůl S, glätz. ebenso], s. n.: Kochpfanne, Pfannentopf, Schmortiegel, hd. die Casserole. Hz., ock ni tr. 108, 8: wie a timpliger Kastrulpursche (= Küchenjunge). Pautsch 39. Übertragen (scherzhaft): podex. Licht., Mutterspr. 43, 16: häste dich uf 's Kastrull derniedergesotzt. Licht., Mietebr. 114, 2: do könnd' ma sich doch wohrhoftig ver Wutt eis Kastrull beißa.

frz. la casserole (pikardisch und champagnisch la castrole). — Leipz. 144; Els. I, 472; Schweiz. (Tobl. III, 501).

Kattólsche [katólšě, pl. katólšý], s. m. = hd. der Katholik. — kattólsch [katólš], adi.: I.) wie hd. katholisch. II.) störrisch, widerspenstig, hinterlistig, tückisch (von Menschen und Tieren); verstärkt: klúpschkattolsch [k(g)lúpškatólš]. Ra.: 's ist zum kattolsch werden (= zum Verzweifeln; Äußerung des Ärgers).

Kattrine [ka(o)trině], de schnelle: Durchfall, Diarrhöe. Berterm. 203, 8: An kriegt' au de schnelle Kottriene.

Ein alter, weit verbreiteter Ausdruck mit Beziehung auf gr. αάθαρμα, αάθαρσις, die Reinigung. — Oberlaus. (Laus. Mag. 44, 55); Pos. 117; Leipz. 144; Thūr. 10; Henneb. 121; Els. I, 479; Schweiz. (Tobl. III, 560); Bair. I, 1309; Kärnt. 156; Brem. IV, 887; Altmärk. 199.

Kattúffel [katúfl kṛtúfl, gebschles. auch artúfl, ettífl, glätz. katófl, kantófl], s.f. und m. = hd. die Kartoffel. Kretschm., Ü. P. 54, 16: Artuffelsuloate. eb. 2, 16 v. u. und sonst oft. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1870, 603: Einzelne Familien in der Stadt Frankenstein sagten: "Ertoffln"; gewöhnliche Aussprache: "Kertuffln". Klesse, Glatz III, 319: Sehr oft kommt auf den Tisch des Grafschafters ein Kartoffelgericht oder Kartoffeln mit der Schale. Niemals aber nennt man dieses Nahrungsmittel richtig "Kartoffel", sondern man sagt "Kantoffan, Katoffan", in den Gebirgsdörfern gewöhnlich

"Adäppel" (= Erdäpfel), "Apbanna" (= Erdbirnen), "Pantukka, Tukka, Dukka" (z. B. "Dukkapietsch" = ein gewisses in der Lewiner Gegend vorkommendes Kartoffelgericht). Kattöffelschterz = Kartoffelpüree (Grafschaft Glatz).

hd. Kartoffel < it. tartufo, mailändisch tartufol, venezianisch tartufola. Aus dieser letzten Form erklärt sich wohl das weibliche Geschlecht von "Kartoffel" (daneben in der Mundart das masc. erhalten). — "Artuffel, Ertoffel" ist volksetym. Umdeutung nach "Erde" (vgl. "Adāppel, Apbanna"). — Bei "Pantukka, Tukka, Dukka" liegt wohl span. batata, patata, Knolle, Erdapfel, Kartoffel, zu Grunde. (Vgl. Gr., Wtb. V, 245; Fromm. VI, 266; Weig., Wtb. I, 765/6).

kaute [kaute], adv.: vorsichtig. Rößl., Schl. D. 287, 5: a mußt goar sihr kaute mit ir ümspringen (= vorsichtig mit ihr verfahren). Licht., Durfp. 119, 1: do müss' ber mit a Madeln awing kaute giehn.

lat. caute.

keppnirn [kepnirn], vb. trans.: totschlagen, umbringen, köpfen. ich wärs noch kepnirn hinte S (= ich werde es noch heute töten, z. B. ein Tier, das geschlachtet werden soll). Rößl., N. K. 82, 3: wie wenn a se gleich olle mit em Schlage hätte köppniren wulln. Hz., a l. Br. 3, 7 v. u.: und köppnirn wil a Sie? eb. 131, 1: dermärscheln und köppniren.

"Kopf, köpfen" (schles. Kupp, keppen) + roman. Endung -ieren. - Mansf. 48.

kerjós s. kurjós.

klawirn [klawirn], vb. trans., gewöhnlich als compos.: aus-ausnander-, aussommen-, op-, zusommenklawirn [aus-, ausnander-, aussom-, op-, tsusomklawirn]: erklären, verständlich machen, genau darlegen. Illo, Nu do 34, 14/15: und hotten 's uns su ausgeklaviert. Hz., ock ni tr. 9, 1 v. u.: adder ich wer Dir de ganze Pusamentur ausnanderklaviern. Hz., Väg. 40, 8/9 v. u.: iech kan' mer'sch adder nich' aussamm'n klavir'n. Rößl., G. G. 190, 5 v. u.: a klavierte sich de Sache zusommen.

Ableitung von "Klavier" (frz. *le clavier*); also eigentlich: an den Fingern etwas abzählen, wie man auf einem Klaviere etwas abspielt (scherzhafter Ausdruck). — Leipz. 73; Hess. 206; Altmärk. 2.

Kledağe [klêdážě], s. f.: Kleidung. Hz., ock ni tr. 17, 13: de Blümel ei ihrer soamtnen und seidnen Kledasche. eb. 28, 4 und öfters.

"Kleid" (schles. Klet) + frz. Endung -age. — Oberlaus. (Anton 1886, 8); Pos. 126; Leipz. 148; Mansf. 50; Altmärk. 104.

Kneipjé [knaipjé], s. m.: Gastwirt. Hz., ock ni tr. 29, 3: se hot a'n Kneipjee. Bauch, Q. 104, 2: der dicke Sägner, woas der Kneipjeh woar.

"Kneip(e), kneip(en)" + frz. Endung -ier.

Kolléra [koléra], s. f. = hd. die Cholera. Tschamp. 222, 1. Auch Kóller [kól? kúl?], s. m. Firm. II, 269 II, 5/6 v. u.: zu dahr bihse Zeit, — Wu Oll's a Kuller krihgte.

Kolléx [koléks kaléks], s. m. und n.: Pflaumenmus. Holt., Ged. 383, 8: kumm, ihch wil der Kollex gan. eb. 386, 1: ihch bedank mihch fur a Kollex. — Kolléxschnitte = Schnitte mit daraufgeschmiertem Pflaumenmus.

Zu Grunde liegt ohne Zweisel lat. colligere (collectum), zusammenstügen. Holt. (Ged. 383, Anmerkung) giebt an, daß Kollex (schles. auch Schmootsch, österr. Bowid!) ein in schlesischen Klostergegenden einstmals üblicher Ausdruck für eingekochte Pslaumen, Zwetschken gewesen sei. Der Ausdruck ist aber noch heute allgemein auf dem Lande üblich.

Kolter [koltr], s. m.: Pflugmesser, das große Krummeisen an dem "Grengel" (= Pflugbaum), womit man den Acker zerschneidet (auch "Sech [fech], Pflugsech" genannt). Mitt. VI, 59.

afrz. coltre (nfrz. coutre, it. coltro, < lat. culter). - Altmark. 112.

komisch [komiš, komš S], adi. adv.: sonderbar, übelnehmerisch, launenhaft, eigensinnig; z. B.: sei doch nicht so komisch! (= so sonderbar in deinem Benehmen). Hauptm., W. 53, 2: kom'sche Mucka. Weiß, Br. Klab. 31: ein "komischer Kauz", nicht: Spaßmacher, Komiker (wie auch komisch alles andere bedeuten kann, bloß keine Komik), sondern: Sonderling, eigenartig veranlagte Persönlichkeit u. s. w.

lat. (gr.) comicus. — Leipz. 152; Els. I, 438.

Kommédije [ko(a)médijė], s. f. = hd. Komödie, Lustspiel, dann Schauspiel überhaupt, Ort seiner Aufführung, Theater. Hz., a l. Br. 1, 6: daß vu a Kamedijespielern (= Schauspielern) Uthello... uufgeführt werrn sullde. Hz., ock ni tr. 74, 4/5: ich gieh zur Kamedije (= zum Theater), ich wer' Kammedijespieler. Kommedije bezeichnet auch den Wagen der herumziehenden Komödianten, Seiltänzer und anderer Vagabunden. Ra.: der ist von der Kommedije (= der ist ein Komödiant, Seiltänzer u. dergl.); die

Kommedije ist fort (= der Wagen mit der Komödiantentruppe ist fort). Klesse, Glatz VI, 40.

frz. la comédie. — Pos. 371; Mansf. 59; Els. I, 438; Schweiz. (Tobl. II, 291); Österr. 184; Kärnt. 164.

**Kommóde**  $[ko(a)m\delta d\check{e}]$ , I.) s. f.: 1.) Kleiderspind, Schiebkastenschrank zur "bequemen" Auf bewahrung der Sachen. N. K. 24, 10: da grußen Brief, därde uf der Cammode leit. Nu do 75, 11 v. u. — 2.) die gewöhnliche Kopfbedeckung der schlesischen Landfrauen und Mädchen. Weinh., handschr. Nachl.: Es ist eine Kappe von Kattun oder Seide mit weißem Bande eingefaßt, das in langen Streifen auf den Rücken fällt. Das ist die gewöhnliche oder polnische Kommods [pulšě ko(a)môdě]. Ist an der Kommode ein gefältelter Backen- und Kinnstreifen, so heißt sie Bártkom mode [bốrtko(a)môdě] oder Barthaube. Läuft von der polnischen Kommode ein spitzer Ausschnitt, die Schneppe, nach der Nase herab, so ist es eine Schneppenkommode [snepn-, gebschles. šnopako(a)môdě]. Diese kleidsame, reinliche Tracht ist also ein Rest französischer Mode. Knötel, Prov. - Bl. N. F. 1871, 127. Licht., Durfp. 73, 6 v. u.: 'n Spenser oder 'n Schnoppakammode. Licht., Mietebr. 88, 10: Schnoppakammoda (pl.). — 3.) Polster, was unter das Kumt der Pferde gelegt wird (Liegnitz). — II.) adi. adv.: bequem. a îs afû komôdě S. Holt., Ged. 262, 1: a macht sich 's fix kammode. Ph., a. d. H. 48, 1 v. u.: macht Ich (= Euch) ock kammode. Licht., Durfp. 76, 8 v. u.: do hott' ich 's doch viel kammoderner. eb. 29, 16/17: seine kammoda Hulzlottscha. Licht., Mietebr. 98, 5/6 v. u. Klesse, Glatz VI, 44.

frz. la commode, s.; commode, adi., doch hat letzteres (in bezug auf Personen) nicht die Bedeutung "bequem", sondern "nachsichtig, umgänglich"; "bequem" heißt frz. paresseux, indolent. — I.): Thür. 11; Mansf. 55; Henneb. 134; Westerw. 43; Hess. 217; Els. I, 438; Schweiz. (Tobl. III, 293); II.): allgemein üblich.

Kommune [ko(a)múně], I.) s. f.: die Gemeinde. Brend., Heim. 79, 3: Mei Wohrt, doas gullt ei dar Kommune. — II.) adi. adv.: gemeinsam, dann: vertraut, eng befreundet. Zeh, Berge 12, 4: Ward 's bal ei Komune eim Kratsch'm verjuckst (— gemeinsam verjubelt). Ra.: kommune tun mit jemandem (— vertraulich mit jemand verkehren). Hz., a fr. R. 46, 1 v. u.

lat. communis.

Konfólium [konfólium konifólium, korefónium S, kalfónium,

kalfûnium, kalfûn, kolfôlium und Ähnliches], s. n. — hd. das Kolophonium, Geigenharz.

**Konschtuzjón** [konstútsjón], s. f. — hd. die Konstitution, das körperliche Befinden.

**Koppélle** [ $kopél\check{e}$ , gebschles.  $ka(\hat{o})pál\check{e}$ , glätz.  $kopál\check{e}$ ], s. f. = hd. die Kapelle.

koptål [koptól, kuptól S], adi.: vortrefflich, vorzüglich, prächtig, ansehnlich. Hz., a l. Br. 49, 14 v. u.: und doas captalste Aessen. eb. 73, 6: a captales blitzblankes Meesterstücke. Rößl., N. K. 36, 4 v. u.: anne koptoale Viechschleißern. In Zss. mit Substantiven: dos îs kuptólflêš S. Bauch, Q. 12, 8 v. u.: sei Kaptalschwein.

lat. capitalis. — Pos. 370.

Kor [kōr, gebschles. kûr], s. n.: Pack, Gesindel, Gelichter, Schar, Gesellschaft, Familie, aber alles in verächtlichem Sinne. Ra.: dos is 's richtije kōr dr rache' B. dos îs a sîn bisl kûr (ironisch = eine schöne Gesellschaft) S. Stoppe, Ged. II, 7, 3. Hz., a schl. P. 58, 1: 's is a verknuchtes Chur! Hz., a l. Br. 45, 9: ihr Froovölker seid a zu närrsches Chur! Zeh, Rieslan 63, 1 v. u.: doas faule Chur! Klesse, Glatz VI, 40.

frz. & corps. Die Bedeutung hat sich verschlechtert. — Leipz. 97/8; Els. I, 464; Schweiz. (Tobl. III, 444).

Kor [kōr, gebschles. kûr], s. n.: Emporbühne in den Kirchen, hd. der Chor; z. B. das Urgelkor, das Mennerkor. Stoppe, Ged. I, 193: das liebe Junggesellen-Chor. eb. II, 9, 2. Berterm. 286, 13: an sprung uffs Kuhr. Buchenthal: Tischkorsch uf 'm Musik-Kuhre.

lat. (gr.) chorus. — Pos. 34/5; Els. I, 464; Schweiz. (Tobl. III, 444).

Koralist [kōralist, gebschles. kûralist], s. m. So nennt man die besoldeten Sänger (Männer und Knaben), welche unter Leitung eines "Kanters" (s. d.) in den evangelischen und katholischen Kirchen, auch bei Leichenbegängnissen, die Choräle singen. Der erste dieser "Koralisten", der Vorsänger, heißt "Singnäter" (s. d.). Berterm. 271, 8: An rippelt da schlofenda Kuhralist.

Ableitung von "Choral".

Kórbe [korb(w)ě, gorbě], s.f.: Kümmel (Feld-oder Brotkümmel), carum carvi. Obschles. Mon. II, 1789, 174. Hz., ock ni tr. 90, 3: a Pullerle Koarbe jur a Durscht. — Kórbeschtrizel [kórb(w)ě-štrîte]], s. m.: länglich runde Semmel mit Kümmel bestreut. — Kórbeherndel [kórb(w)ěhernde], s. n.: wie das Vorige.

it. carvi, s. m. - Allgemein üblich.

Korprotär [korprotér, kulpětér S], s. m. == hd. Colporteur, Hausierer, Zeitungsträger.

Die Endung -är nach Analogie von Worten wie Sekkreiär u. a.

koschpernát [košpynát kospyát], adi. adv.: entschlossen, resolut, verzweifelt, dann auch eigensinnig, zornig, böse. Weinh., Dial. 8. Hz., ock ni tr. 11, 12: se woar siehr kaschpernat, die Bäcker'n. eb. 101, 2: ich setz' mer a Kupp uuf, ich bin kaschpernat.

Etym. unsicher. Vgl. Gr., Wtb. V, 259: Das Wort ist wohl ursprünglich in gelehrtem Schulwitz dem "desperat" nachgemacht, das im Volke ganz eingewurzelt ist; es ist aber an "Caspar" angeglichen. — Ich möchte das Wort lieber von lat. consternatus (= bestürzt, aufgeregt) ableiten; die volksetym. Angleichung an "Caspar" aber ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht liegt auch eine Kreuzung von "desperat" und "konsternat" vor. — Pos. 370; Leipz. 143/4; Mansf. 46: Altmärk. 96.

Kramból [kramból], s. m.: Lärm, Spektakel, Krach, Zusammenstoß, auch Schelte. kramból machu (= lärmen) B. Hz., Väg. 61, 3. Zeh, Blumen 105, 12 v. u.: Extra-Krambol.

frz. la carambole (it. carámbola), der rote Ball beim Billardspiel, dann die Karambolage-Partie; le carambolage, das Anstoßen der Bälle, populär auch: allgemeine Rauferei. Bedeutungsverschiebung leicht erklärlich.

kreppirn [kre(i)ptin], I.) vb. trans.: kränken, ärgern, verdrießen. Oderw., Schl. P. 48, 2: 's krepiert 'n zu sihre, doß a sich..... Weinh., handschr. Nachl.: 's hot mich groatlich kreppiert (= schrecklich geärgert). — II.) vb. neutr.: sterben (in verächtlichem Sinne), verrecken (von Menschen und Tieren). Stoppe, Ged. II, 13, 7 v. u.: 's Pfard krippirte. Hauptm., F. H. 7, 8 v. u.; Klesse, Glatz VI, 42. Langer (Ra.): Es ihs zum kreppirn eigerichtet. — Kreppängse [krepán/ē], s. f. in der Ra.: die Kreppangse kriegen (= verrecken, sterben, auch: platzen vor Ärger oder Zorn), Ableitung vom Vorigen. Knothe 1888, 45II: Krepénz, s. f. = Zorn, z. B.: dou kricht a glai de Krepenz.

it. crepare, bersten, platzen; sterben, krepieren wie II. Die Bedeutung I ist wohl entstanden durch volksetym. Anlehnung an \*\*kreppen\* (= "argern). Kreppangse, Krepens sind romanisierende Bildungen. — Beide Worte sind allgemein verbreitet.

kriminálsch [krîmînálš], adv.: tüchtig, sehr. Besonders bei Strafandrohungen gebraucht, z. B. êch hau dich gants krîmînálš (Grafschaft Glatz).

Ableitung von "kriminal" (= peinlich, d. h. an Leib und Leben gehend < lat. criminalis, ein Verbrechen betreffend).

Krist [krist, glatz. krest], s. m. I.): Christus. Oehl, Drh. 17,6 v. u.: Dr heiliche Krest is eigekehrt. Ra.: aussehen wie das Leiden Kristi (= sehr schlecht, krank aussehen); Illo, A Tuppv. 62, 10 v. u.: Ar sog aus, wie 's Leiden Kristi. In komischer Steigerung: aussehen wie das Leiden Kristi zu Pferde (Weinh., handschr. Nachl.). — II.): der Christ. Licht., Mietebr. 4, 8/9: Du bist mer a schinner Christ! Firm. II, 291 II, 6 v. u.: a wilder Christ wuor d'r Poaer au. Berterm. 261, 4: du folscher Krist. — Zusammensetzungen mit Krist: 1.) Kristabent [kristobut], s. m.: Weihnachtsabend. Firm. II, 352 II, 5 v. u.: Der Chresond. Oehl, Drh. 17, 9: Krestobnd. Pautsch 45. — 2.) Kristbäre [kristbērě], s. f.: Stachelbeere (ribes grossularia). Berterm. 357, 3: Ei a Kristbeern. ZfdPh. XX, 352. — 3.) Kristbaum [kristbaum], s. m.: Weihnachtsbaum. — 4.) Kristbeschärsel [kristbešerff], s. n.: Weihnachtsgeschenk. Licht., Durfp. 73, 11 v. u.: a hübech Christbescheersel. - 5.) Kristkint [kristkint], s. n., dim. Kristkindel [kristkind], gebschles. kri(é)ski(e)ndla]: der Weihnachtsmann. Buchenthal 7, 10 v. u.: Kriskindla. Licht., Mietebr. 65, 1/2 v. u.: Seine drei Kinderla posta vergabens ufs liebe Christkind. Oehl, Drh. 18, 3: 's Krestkendla. Ra.: was wird dir das Kristkint bringen? Kristkint bezeichnet dann auch direkt das Weihnachtsgeschenk. Ra.: das ist ein schönes Kristkint! (ironisch - spöttisch: eine schöne Person). Der Ausdruck erklärt sich so, daß er von den darstellenden Personen in den Weihnachtsspielen auf andere Personen übertragen worden ist (Weinh., handschr. Nachl.). Ra.: dich Kristkind stupp' ich ei de Feife; Mitt. III, 33. - 6.) Kristmonat [kri(é)stmônat, kri(é)smô(au)nt], s. m.: Weihnachtsmonat, Dezember. Licht., Mietebr. 53, 7: 's woar eim Christmonda üm Weihnachta rüm. — 7.) Kristnacht [kristnacht], s. f.: Gottesdienst am Weihnachtsabend; z. B.: ich gehe in die Krist-Oehl, Drh. 17, 15. — 8.) Kristprädicht [kristpredicht], s. f.: Weihnachtspredigt. — 9.) Kristschtrizel [kriststrite], s. m.: Weihnachtsgebäck, Stolle, Weck. Gryph., gel. D. I. Akt. Litterar. Beil. 1801, 44: Christsemmel oder Christstriezel = eine große geflochtene (jetzt auch auf Weckenart gebackene) Semmel, die man zum Weihnachtsgeschenk gibt oder auch für sich selbst zu dieser Zeit bäckt. — Ableitungen von Krist: 1.) kristlich [kristlich], adi. adv. Als adi. wie hd., als adv. auch: sehr, z. B. das ist kristlich schwer (= sehr schwer); Obschles. Mon. II, 1789, 170. — 2.) kristirn [kri(e)stlirn], vb. trans.: peinigen, plagen, quälen, ärgern. Schönig 52, 3 v. u.: ich hömersch furgenomma, dech techtig zu krestlirn. Prov.-Bl. N.F. 1866, 103. Knothe 1886, 104 II. — 3.) kristein [kristain], vb. trans.: I.) wie das Vorige. Berterm. 214, 1 v. u.: Dich, Engelsweib, su zu kristein. II.) ausnutzen S. a hôd a tichtich kristait S. — 4.) \*kristeinicha [kriste(ai)nicha], böhm. schles., vb. trans.: peinigen, quälen; Knothe 1886, 105 I.

lat. (gr.) christus. — Oberlaus. (Anton 1836, 12); Pos. 35/6, 145; Leipz. 97; Els. I, 525; Schweiz. (Tobl. III, 867); Bair. I, 1384.

Kristir [kristir], s. n. = hd. das Klystier.

**kristirn** [kristirn], vb. trans. = hd. klystieren.

Kujón [kújón] s. m., mildes Scheltwort: Schelm, Schlingel; Klesse, Glatz VI, 40 und sonst oft. — kujenirn [kújěnírn, kunjěnírn, glätz. konjnírn], vb. trans.: fortgesetzt, ohne Not, mit Mutwillen plagen, quälen. a kújěnírt mích imptsû S. Hz., ock ni tr. 86, 10: und muuß mich asu kunjenirn, asu maltraktirn lon! eb. 39, 10. Ph., a. d. H. 76, 12: gekunjeniert hoot a mich nie. Klesse, Glatz VI, 42. — Kujenáde [kújěnádě], s. f.: fortgesetzte Quälerei. Weiß, Br. Klab. 18: Ein fortgesetztes, in Quälerei sich umsetzendes Fordern und Verlangen wird zum "Kujeniren", zur "Kujenade". Der Gatte "kujenirt" die Gattin, sie ihn, das Kind die Mutter, der Vorgesetzte seine Untergebenen, der feindliche Soldat den Quartiergeber u. s. w.

frz. & coïon, Feigling, Memme; coïonner, vb. trans.: jemand Kujon nennen, hudeln, foppen; la coïonnade, Schererei, Grobheit, Gemeinheit, Ungezogenheit. — Leipz. 156; Henneb. 144; Els. I, 429; Schweiz. (Tobl. III, 191); Bair. I, 1232; Österr. 184; Kärnt. 168/9; Altmärk. 119.

Kúlke [kulkě, gutkě S], s. f. = hd. Kolik, Bauchgrimmen, Leibschneiden. di gutkě, bai menša an bai tîrn S. Litterar. Beil. 1797, 357 (Gebirgs-Dialekt): Ha is o der Gutka gesturba. Hz., ock ni tr. 7, 13: die Kulke kan ma dervone kriegen. Wend. 56, 5: wenn se (die Pferde) d'e Kulke hôn.

lat. colica (gr. xolunt sc. vosos), frz. la colique. Die Mundart zeigt noch die alte, der deutschen Betonung angepaßte Gestalt des Wortes. Die hd. Form dagegen ist französischer Herkunft. — Oberlaus. (Anton 1834, 16); Leipz. 156; Mansf. 59.

Kullér [kulér kalér, gebschles. auch kalír], s. f.: Farbe, dann

auch: Art, Sorte von Menschen. dû hust ja gōr nich a bisl kulêr (= frische Gesichtsfarbe) B. Holt., Ged. 243, 7: mei Röckel is grau.... anne scharfe Kaleer; eb. 271, 10; eb. 262, 3 v. u.: Rusenkaleer (= Rosenfarbe). Hz., a l. Br. 126, 11: de Kalier vu der Haut soag wie Koffee aus.... Hz., a schl. P. 45, 10: die Kalier (= diese Sorte von Menschen) hiert ni.

frz. la couleur. — Leipz. 156; Mansf. 46; Hamb. 123; Altmärk. 94. Kulpetär s. Korprotär.

kumfermirn [kumfymlyn] und ferkumfermirn [fykumfymlyn], vb. trans. = hd. konfirmieren. Licht., Durfp. 95, 17/18 v. u.: Dar Knirps woar . . . orscht . . . verkumfermirt wurn. — Kumfermazijón [kumfymātsijón], s. f. = hd. Konfirmation.

Kummándo [ku(a)mándó(ě), glātz. komándě], s. n. und f. = hd. Kommando, Befehl, Auftrag. Rößl., Schl. D. 59, 7: und olle zähn Minuten hotte a andrer 's Cammande. eb. 60, 8 v. u.: am 29. krigt ich a trauriges Cammande. Illo, Nu do 30, 20 v. u.: Kamando. Klesse, Glatz VI, 40: a hot sei Jonga ei dr Kommande (= in strenger Zucht); 's gieht wie off Kommande. — kummandirn [ku(o)ma(e)ndín, gebschles. kumědín], vb. trans. = hd. kommandieren.

Kummérsch [ku(a)mérš, pl. ku(a)mértsien], s. m.: Handel, Geschäft, freundschaftlicher Verkehr, reger Umgang. Ph., a. d. H. 59, 16: doas ihs su a Kammersch! eb. 6, 14: wie a sich die Kammerzien a bissel behurcht hotte.... Hz., ock ni tr. 4, 5: und derno, wenn die Kummerzien asu weit sein.... Ra.: wi štên de kumértsien (= wie stehen die Geschäfte, wie geht 's?) B.

frz. le commerce (it. il commerzio). Der Plural Kummerzien ist wohl gebildet nach Analogie solcher Wörter, deren Endung -ie auf lat. -io zurückgeht. — Oberlaus. (Anton 1837, 4); Leipz. 152; Els. I, 442; Schweiz. (Tobl. III, 293).

kumpábel [ku(a)mpábl], adi.: möglich, ausführbar (von Dingen), fähig, im Stande (von Personen). Holt., Ged. 202, 3: wersch halbich nur kumpabel. Hz., ock ni tr. 25, 9: ich bien 's i'm kumpabel. Hz., a schl. P. 53, 10 v. u. und öfters.

frz. capable. Es liegt wohl hier eine Analogiebildung vor zu den zahlreichen mit kum- (kum-) beginnenden Wörtern. — Leipz. 156; Thür. 12; Mansf. 59; Henneb. 135; Els. I, 455; Schweiz. (Tobl. III, 391); Österr. 184; Altmärk. 120.

Kumpelmént s. Kuppelmént.

kumpelsánt s. kuppelsánt.

Kumråt [kumrőt, kumeróte S, glätz. komrőt], s. m. = hd. der Kamerad.

\*Kums [kums kumst], s. m.: dicker, breiiger Satz in den Tintenfässern. Weinh., Wtb.

lat. compositum. Es ist dasselbe Wort wie hd. "Kompost" und findet sich in verschiedenen Dialekten, hat aber daselbst andere Bedeutungen: Leipz. 127; Henneb. 144; Hess. 218; Els. I, 220; Schweiz. (Tobl. II, 317); Bair. I, 915.

Kundewitte [kundewite kundewite], meist im pl. gebraucht: Kundewitten [kundewi(i)ty], s. f.: das Betragen, die Aufführung, auch: die Zensur, das Zensurbuch. Holt., Ged. 288, 9: huste im Kundwietebichel aernt a schwarzes Klecksel, du? Kretschm., Vu drub. 60, 14: dar Herr Liehr (= Lehrer) . . . . hoatte de Kundewittel oosgeteelt. Klesse, Glatz VI, 40 (Ra.): ich war dr a mol ei de Kondewitten sahn. Ra.: jemandem die Kundewitten ferlesen (= gehörig seine Meinung sagen, ausschelten, die "Lewiten ferlesen") B.

frz. la conduite, das Betragen.

**Kunditer** [ku(a)ndtr], s. m. = hd. Konditor.

lat. conditor. Die Form "Kanditer" erklärt sich vielleicht durch volksetym. Angleichung an "kandieren" (= verzuckern, frz. candir).

Kunfischen [kunfischn, kumfischn S, glätz. konfischn], s. n.: I.) Kleine Gesellschaft, Tischgesellschaft, Zirkel. Hz., ock ni tr. 105, 9: der ei dam Koarpe-Cunsivchen immer die irschte Figline striech. eb. 106, 3 v. u. Illo, Nu do 30, 6: Kumsieschen. Klesse, Glatz VI, 40. — II.) Nur im pl.: Schnurren, Streiche, Possen, Witze. a macht sine kumsischn S.

lat. convivium. Die 2. Bedeutung erklärt sich leicht: Kunfischen im Kopfe haben, ursprünglich: auf fröhliche Gelage (connivia) denken, dann eben auf lustige Streiche, Possen, wie man sie in fröhlicher Gesellschaft zum Besten gibt.

kunjenirn 8. Kujón

Kuntenanze [kuntenantse kuntenankse], s. f.: Gleichmut, Fassung, Gemütsruhe. Holt., Ged. 243, 1 v. u.: jitzund fix anne Priese Kuntenanze. Rößl., N. K. 21, 6: asu a Kerl koan a furschten Moan aus der Cuntenanxe brengen.

frz. la contenance.

kuntenirlich [kuntenirlich], adi. adv.: beständig, immerwährend, stetig, hd. kontinuierlich. Licht., Mietebr. 42, 9 v. u.: sei Geist... dermuntert üns kuntenierlich.

Ableitung von lat. continuus. - Els. I, 452.

Kunterbuzijón [kuntrbútsijón, bei Gryph. auch kontrîbúlātsión], s. f. = hd. Kontribution, Abgabe, Steuer, besonders Kriegssteuer. Gryph., gel. D. II. Akt: denkt, wie wirds euch a su sanfte thun, wen ech die Paure warn Conterbution schicken. eb. III. Akt: de Contribulation mus fallen, me hots oder hots nich. Ra.: jemand unter der (in der) Kunterbuzijon haben (= in der Gewalt haben). Hz., a l. Br. 102, 17 v. u.: schun itze hoatt' s' i'n under der Kunterbutzejon genung.

lat. contributio. Die Form »Kontribulasion» (wohl scherzhafte Entstellung) zeigt volksetym. Angleichung an das naheliegende "Tribulation" (= Ängstigung, Bedrückung, Quälerei). — Els. I, 452/3.

kuntine [kuntine, glätz. kontine], adv.: fortwährend, beständig, unaufhörlich. Hz., a l. Br. 44, 16 v. u.: cuntine heeßt se mich August. eb. 72, 10: cuntine "bäh" schrein. Klesse, Glatz VI, 44: 's rent kontine, ei em Duhne (= Tone) fatt. Weinh., handschr. Nachl. lat. continue.

kunträr [kuntrér], I.) adi.: entgegengesetzt. Hz., ock ni tr. 8, 5: kunträr sein (= eine entgegengesetzte Meinung haben). eb. 31, 2 v. u.: eim kunträren Gegentheele (Tautol.); Hz., a l. Br. 148, 4: die 's kunträre Gägentheel vu i'm woar. — II.) adv.: 1.) entgegen, zuwider, widrig. Holt., Ged. 18, 11 v. u.: gings im Gewölbe ganz kunträr (= es ging ganz verrückt zu, eigentlich: wider die Ordnung). 2.) im Gegenteil, dagegen. Holt., Ged. 55, 3: de Kucheschachtel kunträr. eb. 101, 2 v. u. und öfters. In dieser Bedeutung statt des einfachen "kunträr" auch: "im Kunträr", z. B. Holt., Ged. 172, 9. 3.) gerade, zum Trotz. Holt., Ged. 300, 7: kunträr ihch fahr er juste äntgägen. eb. 320, 6: eh kunträr nu streicht er irschte recht.....

frz. contraire. — Pos. 371; Leipz. 156; Thür. 12; Mansf. 59; Henneb. 135; Els. I, 453; Schweiz. (Tobl. III, 376); Altmärk. 121.

kunwenirn [kunwenirn], vb. neutr.: passen, gefallen, angenehm sein. dos kunwenirt m; (= das paßt mir) B. Hz., ock nitr. 18, 2 v. u.: wenn Se meiner Julchen asu kurnveniren, wie mir.... lat. convenire, zu etwas passen. — Els. I, 453.

\*Kupizze [kûpitsě], s. f.: Begierde. Weinh., Dial. 7: Besonders im pl. gebraucht: "Kupitzen haben" (= Begierden haben, namentlich cupiditates veneris).

lat. cupiditas.

Kuppelmént [kuplmé(á)nt kumplmé(á)nt, kumplémént 8, glätz. komplémént], s. n. = hd. das Kompliment, die Verneigung. Stoppe, Ged. I, 144, 14; II, 9, 15 v. u.; II, 10, 16 v. u.; II, 96, 3; Klesse, Glatz VI, 40. — kuppelmentirn, bekuppelmentirn [kupl-, kumpl-, běkupl-, běkuplmentírn], vb. neutr. und trans.: begrüßen, bewillkommnen, Artigkeiten, Schmeicheleien sagen. Licht., Durfp. 146, 12/13 v. u.: kuppelmentirt a immer vo Enner zur Andern. Hz., a l. Br. 104, 6 v. u.: se kumpelmentirt se ei de gude Stube nei. Langer (Ra.): Gruße Harrn und schiene Weiber wulln blus bekumpelmentirt sein.

frz. le compliment, complimenter. Die Form » Kuppelment« ist wohl volksetym. an » Kupp« (= Kopf) angeglichen. — Allgemein üblich.

kuppelsánt [kuplfánt, so auch S, kumplfánt, gebschles. auch kumplífánt, glätz. komplěžánt], adi. adv.: gefällig, willfährig, höflich. a kuplfánti mön S. Hz., ock ni tr. 19,6 v. u.: do sol ma immer wer weeß wie kuppelsant sein. Zeh, Blumen 93,8 v. u.; Klesse, Glatz VI, 44.

frz. complaisant.

Kupperål [ku(a)pĕrôl, kopĕrôl S], s. m. = hd. Korporal, Rottenführer, Unteroffizier. Gryph., gel. D. H. Akt. Rößl., Schl. D. 53, 9 v. u.: a kanzelte üns runder, tuller wie der Cupperoal.

frs. le caperal. Die Form »Kupperål« ist wohl volksetym. angelehnt an »Kupp« (= Kopf), wobei unbewußt das Richtige getroffen ist, denn caperal gehört zu lat. caput. — Els. I, 455; Schweiz. (Tobl. III, 298); Bair. I, 1295.

kuppirn [ku(o, a)pirn], I.) vb. trans.: begreifen, fassen. Hz., Väg. 83, 9: cupirt I'rsch jetzt? Licht., Mietebr. 87, 10 v. u.: is Kocha und is Eimacha kappiern. Weinh., Dial. 7. — II.) vb. neutr.: nachdenken, nachsinnen. Oderw., Schl. P. 74, 6 v. u.: a setzte sich ei de Laube und kupierte und kupierte. Hz., a fr. R. 113, 12: doas woar anne philosoph'sche Betrachtung, do mußt' a wetter drüber kuppiren. Prov.-Bl. 1873, 545: Un bei dem Hieund Harkuppieren....

lat. capere, erfassen, hd. kapieren: dieses Wort ist dann volksetym. an » Kupp» (= Kopf) angeglichen worden, und daraus hat sich die intransitive Bedeutung entwickelt. — Els. I, 456.

kupplirn [kuplin] und ferkupplirn [frkuplin], vb. trans.: trauen, ehelich verbinden, die Ehe kirchlich einsegnen. Hz., ock ni tr. 3, 8.

lat. copulare, vereinen, verknüpfen, verbinden. - Els. I, 458.

Kupprize [ku(a)pritsë, meist aber im pl. gebraucht: ku(a)pritsiën, kupritsijų S, gebschles. auch kuprifa], s. f.: Laune, Bedenklichkeit. mach my ēršt kênë kupritsiën (= mache erst keine
Umstände, Schwierigkeiten, habe keine unnötigen Bedenken) B.
a hôd kupritsijų im kupë S. Sab, Sunnt. 13, 2 v. u.: doch ooch
dar koan se vur dar Kaprieze ni befrein. Zeh, Berge 118, 13
v. u.: derweile ich a su simmelirte un mir Kupprisa machte....
Weinh., handschr. Nachl.: sich Kupprizien machen (= sich den
Kopf zerbrechen). Weinh., Dial. 7.

frz. Le caprice, doch ist das Wort volksetym. angelehnt an »Kupp» (= Kopf), und es wird dabei an Starrsinn, Starrköpfigkeit gedacht. Die Endung des pl. -ien nach Analogie der zahlreichen Wörter, deren Endung -ie auf lat. -in zurückgeht. — Leipz. 143: Els. I, 462; Schweiz. III, 401.

Kur  $[k\hat{u}r]$ , s. f. in folgenden Redensarten gebräuchlich: Ferflischte (ferflirte) Kur! (= verwünschte Geschichte!) Einem die Kur machen (= Grobheiten sagen; ironisch-scherzhaft). a hôd v di kûr gëmacht (= gèhōdt) S. "Zu Kure" gehen, laufen, springen, rennen (= geschäftig hin- und herlaufen, auch dienstfertig sein, um jemand bemüht sein, sich jemand gefällig zu erweisen suchen). Ph., a. d. H. 30, 13 v. u.: der Hauptmonn luuft destholb heite ni wing zu kure (= hin und her). Oehl, Drh. 25, 8/9: a klonkrte die holbe Nocht zu kuhre (= lief herum). Klesse, Glatz VI, 40. Knothe 1886, 93 I: jemandem zu kure gehen = dienstbeflissen sich gefällig zeigend zu Gebote stellen. — Ableitungen: I.) \*kúrich [kûr $\Phi$ ], böhm. schles., adi. adv.: dienstbeflissen mit einer gewissen Devotion, Knothe 1886, 93 I. — II.) bekúren [běkárn], vb. trans.: jemandem den Hof machen.

frz. la cour, der Hof, die Aufwartung, hd. die Cour, die Bewerbung um eine Dame. — Leipz. 98.

Kur (= Pack, Gesindel) s. Kor (I).

Kur (= Bühne in der Kirche) s. Kor (II).

kuráğe [kû(e, a)rášě, glätz. korášě], s. f.: Mut, Herzhaftigkeit, Verwegenheit. Holt., Ged. 15, 1 v. u.: zeigt sihch ack de Korasche wieder. Hz., ock ni tr. 32, 7: bos a Kerasche krigtc. Illo, A Tuppv. 81, 12 v. u.: Trink ock no a Glasl Kurasche. Licht., Mietebr. 106, 6: Karrasche macht Mutt Ra.: sich Kurağe kofen (= sich betrinken). Klesse, Glatz VI, 40. — Ableitungen: I.) kurağirt, gekurağírt [kû(e, a, o)rāšírt, gekûrāšírt], adi. adv.:

mutig, herzhaft, verwegen. Holt., Ged. 346, 4: a weeß ooch, daß se gekoraschierte Kärle sein. Klesse, Glatz VI, 44. — II.) kuráğich [kû(e, a, o)rá;ich], adi. adv.: wie das Vorige. Licht., Durfp. 128, 4 v. u.: doas karraschige Ding. Klesse, Glatz VI, 44.

frz. le courage, der Mut. — Leipz. 156; Henneb. 145; Els. I, 230: Schweiz. (Tobl. II, 400, 409); Altmärk. 96.

Kurákter s. Karákter.

kuránzen  $[k\hat{u}(a)rántsn]$ , böhm. schles. koróntsa], vb. neutr., gewöhnlich in Verbindung mit "herum": herumlaufen, herumschweifen. Weinh., Wtb.; Knothe 1886, 93 I: koronza, von flinken Frauenzimmern gesagt = schnell, flink im Hause schaffen, z. B. die koronzt odr rem.

Etym. unsicher. Knothe will es mit frz. la cour in Zusammenhang bringen. Mir scheint es eher eine Ableitung von frz. courant zu sein (s. Bettelkurante).

kurjós [kurjós, kuriós S, glätz. korjóš, gebschles. auch ka(e)r-jós], adi. adv.: I.) neugierig (in dieser Bedeutung wohl veraltet); Prov.-Bl. N. F. 1873, 402, 561: su gihts ufft da curjescha Loita (Gedicht vom Jahre 1741). — II.) sonderbar, eigentümlich, merkwürdig, wunderlich, seltsam, komisch. Holt., Ged. 181, 7: kurios genung waersch.... Hz., a l. Br. 159, 1 v. u.: a'n Troom, a'n siehr kerjosen. Bauch, Q. 66, 11 v. u.: und soang kurjoßerweise (adv.) doas Lied. Klesse, Glatz VI, 44.

lat. curiosus, sorgfāltig, wißbegierig, neugierig. Die Bedeutung des Wortes hat sich also verschoben. Bei "kurjésch" (s. o.), wo diese Verschiebung noch nicht stattgefunden hat, erinnert die Form mehr an frz. curicux als wie an lat. curiosus. — Pos. 371; Leipz. 157; Henneb. 145; Hess. 220; Els. I, 468; Schweiz. (Tobl. III, 449); Schwäb. (Schm. 334).

Kurnálje s. Kannállije.

Kurnélius [kurnélius], s. m.: ein Liqueur, Schnaps. Kartoffelschnaps. Bauch, Q. 10, 10 v. u.: a noahm noch 'n dritten Kurnelius zu'n sich. Licht., Mietebr. 5, 7/8 v. u.: Do regoalte schunt der Kurnelius awing ei Hummlers sem Aberstübla.

lat. Cornelius, aber man denkt dabei an "Kurn" (= Kornbranntwein; Volksetym.).

Kúrnjakk [kúrnjak], s. m. = hd. Cognac. Bauch, Q. 92, 10: de Kurnjackflosche. Hz., a fr. R. 46, 4: a'n guden Kurnjack.

frz. *le cognac*, aber mit volksetym. Angleichung an "Kurn" wie beim Vorigen.

Kúrpus [kúrpus kórpus, glätz. korps], s. m.: Körper. Hz., a l. Br. 147, 3 v. u.: raus muuß de Krankt aus 'm Kurpusse. Hz., a fr. R. 52, 19: a wulld' da ganzen Doampf.... aus dam poallastigen Kurpusse rausduktern (= aus dem dicken Leibe durch eine Kur vertreiben). Ra.: Kurpus haben (= wohlbeleibt sein). Oderw., Schl. P. 75, 6: se hoot awing Korpus. Klesse, Glatz VI, 40: dar hot 'n orntlicha Korps. — kurpelént [kurpělént, kurplént, glätz. korplént], adi. = hd. korpulent, wohlbeleibt. Hz., a l. Br. 101, 7: bei ünsem curplenten Fiedler. eb. 148, 4: mit der kurplenten Froo Pastern. Gom. (Ra.): a is su curplent wie a Bloase-Ruhr (ironisch). Klesse, Glatz VI, 44.

lat. corpus, corpulentus. - Els. I, 470.

Kurrjé s. Karriārje.

kúschen [kušu], I.) vb. neutr.: stillliegen, schlafen; still sein, ruhig sein, schweigen; gehorchen, sich fügen. kusch! imp. (zu einem Hunde gesagt = lege dich nieder, sei still!) Holt., Ged. 263, 4: sitze und kusche! Hauptm., F. H. 54, 8: der hot zu kuscha! Holt., Ged. 333, 6: do kuschte der Man, do müßt a parieren. eb. 353, 4 v. u.: wenn in 's Härze vull ihs, kuscht der Hunger eb a noch so tull ihs! Hz., ock ni tr. 34, 11 v. u.: doas Kindel kuschte ei sei'm Bettel drinne. Klesse, Glatz VI, 42. — II.) vb. refl.: sich kuschen = sich niederlegen, sich ducken. a kust sich (= er legt sich hin) S. kuš dich! (zum Hunde gesagt) S. Hz., a l. Br. 121, 1 v. u.: und derno wie ich mich awing gekuscht hoatte. compos. von kuschen: I.) sich ankuschen [ankušu, akušu], vb. refl.: sich an jemand anschmiegen. Hz., a l. Br. 151, 5: de Lordel, die sich a'n agekuscht hot. — II.) sich neikuschen [naikušņ, aikušn], vb. refl.: sich in etwas hineinschmiegen, verhüllen. Hz., a fr. R. 53, 18: groade, wie ich mich su recht eigekuscht hoatte (in die Betten). Hz., a l. Br. 107, 9 v. u.: und se kuscht sich mit ihrem Köppel ei se nei (in den Schoß ihrer Mutter). Bauch, Uff 'm D. 36, 4/5: ganz ei de Fansterecke neigekuscht. - kútschen [kutšu], vb. neutr., Nebenform von kuschen: schlafen (wird besonders von kleinen Kindern gesagt. In Leobschütz gebräuchlich nach Weinh., handschr. Nachl.). — kúschern [kúšīn] und eikuschern [áikušīn], vb. trans., Frequentativ-Bildung von kuschen: ein Kind oder sonst jemand einschläfern, überhaupt zart und sorgsam behandeln. — kusché [kušė] machen = nachgiebig sein, den Mund halten; Weiß, Br.

Klab. 67, 82; Licht., Durfp. 97, 5/6: do machta se endlich kuschee.

— Kúsche [kúšř], s. f.: der Satz im Spiele, dann auch die Zeche.

Rößl., N. K. 64, 15 v. u.: nu hotten die beeden die gonze Kusche uf m Holse. — Kútsche [kutšě, kọtš], s. f.: Tuch zum Einhüllen der Kinder. 's Kend ei de Kotsch name (in Katscher nach Weinh., handschr. Nachl.). Ph., a. d. H. 12, 13 v. u. — Kútschbett [kútšbet], s. n.: Zudecke, Deckbett (Katscher).

frz. coucher, liegen; se coucher, sich niederlegen; la couche, das Bett, auch der Satz im Spiele, auch die Windel. Bei Kutsche, Kutschbett verschwimmt indes das frz. couche mit einem deutschen Worte (vgl. Gr., Wtb. V, 2864). — Allgemein verbreitetes Volkswort.

# L.

Låberante [lūbĕrantĕ S, auch abĕrantĕ], gebschles., s. m. = hd. der Laborant. Die "Lūberanta" (pl.) waren eine Klasse von selbstgelehrten Naturapothekern, die in einigen Dörfern des Riesengebirges, besonders in Krummhübel, wohnten und aus Gebirgskräutern Arzeneien und Schnäpse bereiteten. Sie zogen damit auf die Jahrmärkte und hatten besonders viel Zuspruch von den Landleuten. Der Sage nach stammten sie von böhmischen, bei der Gegenreformation geflüchteten Apothekern ab. Seit einigen Jahrzehnten sind sie ausgestorben. Weinh., Wtb. und Dial. 65. Holt., Ged. 339, 8 v. u.: Ihr Ooge war wie Välken bloo, — Wenn se's zum Himmel wandte. — Es liebt' se aus Krummhübel oh — A aler Aberante.

lat. laborare; hu. der Laborant = chemischer Arbeiter, medicamentarius, Gehilfe in größeren Apotheken.

låberirn [löberirn, böhm. schles. la(o)wrirn laborirn], vb. neutr.: gut leben, gut essen und trinken. Knothe 1887, 4I. Schwein. 230: Nun sollte ich wohl Haus halten und war kein Geld vorhanden, derowegen ich nichts weniger als zuvor laborieren mußte und alle Mittel vor die Hand nehmen. — ferläberirn [frlöberirn] S, vb. trans.: vergeuden, verschwenden durch allzu vieles und zu gutes Essen und Trinken. a frlöberirt ols — a frfrist an frieft ols S.

lat. laborare, arbeiten, sich bemühen, streben. Eigentümliche Bedeutungsverschiebung. Daß es sich hier um eine romanis. Weiterbildung von dem Worte "leben" handeln könne, wie Knothe meint, dünkt mir sehr wenig wahrscheinlich.

Lákkwerk [lákwerk], s. n. = hd. die Latwerge, dicker Arzeneisaft, Heilmus. Rößl., G. G. 29, 10: do ging 's nich länger ohne Pülverla und Lackwerk.

mlt. electuarium, verstümmelt zu hd. Latwerge und dies dann noch weiter durch Volksetym. nach "Lack" und "Werk" umgebildet zu Lakkwerk. — Bair. I, 1527.

lammetirn [lamëtirn lamentirn, lömentirn S], vb. neutr.: klagen, jammern. Hz., ock ni tr. 111, 6: lammetirn. Holt., Ged. 119, 6 v. u.: daß ihch su eesem sihr lamentiere. eb. 123, 2: weil a Tag und Nacht hot . . . . . gelammentiert. Rößl., Schl. D. 177, 13 v. u.: do wurde 's Gelamentire (= das Wehklagen, der Jammer) immer noch grüsser.

lat. lamentari. — Allgemein verbreitet.

**Lattein** [la(o)táin], s. n.: Bezeichnung für etwas gewichtiges, gelehrtes, dann fremdartiges, ja geradezu unverständliches. Scherff., Grob. 67: ist dieses ihr Latein? eb. 171: merke diß Latein, was ich dir schreibe. Scherff., Ekl. 266: wer hat so schmuck Latein Euch, nachbar Maths, gelernt? Litterar. Beil. 1801, 301 (Ra.): er liest so geschwind Hebräisch und Latein, als wenn 's geschneit käme. Ganz ähnlich ist die sprichw. Ra.: das Latein stäubt ihm aus dem Munde wie schimmlicht Brot. - Ableitung en von Lattein: I.) latteinsch [la(o)táinš], adi. adv.: gelehrt, dann fremdartig, unverständlich. Oehl, Vo drh. 36, 5/6: on machte a gruß loteinsch Kreuze. Brend., Kob. 29, 2 v. u.: lotteinsche Noama. Weinh., handschr. Nachl.: ein latteinscher Pauer ist ein Landwirt, der die Wirtschaft nicht praktisch gelernt hat (Schweidnitzer Gegend). — II.) lattinschen [latinsu], vb. neutr., eigentlich: gelehrt, dann fremdartig, unverständlich reden. So sprach z. B. früher ein Teil der Bewohner der sogenannten großen Kräuterei bei Breslau (die große Kräuterei umfaßt den ganzen Anger sowie die angrenzenden Gemeinden Neudorf, Lehmgruben, Huben, Gabitz und die Tschepine) einen besonderen (wahrscheinlich ndd.) Dialekt, der von den anderen Dorfbewohnern nicht verstanden wurde. Man bezeichnete dieses Reden in dem fremden Dialekt mit dem Worte "lattinschen". Jetzt ist dieser Dialekt ausgestorben. Zss. mit Lattein: I.) Rákkerlattein [rákrlatain], s. n.: Schimpfworte, Schimpfwortschatz, dann auch Geschwätz, besonders kleiner Kinder. Mitt. III, 33. Weiß, Br. Klab. 12: kleine Kinder quirlen

(= schwatzen) ein wahres "Rackerlatein" durcheinander; Weinh., Wtb. — Ableitungen davon: 1.) Rakkerlatteiner [ràkrlatáinr], s. m.: Schwätzer. dû bist a richtijr rakrlatainr B. — 2.) rakkerlatteinsch [ràkrlatáinš], adi. adv.: grob. Langer (Ra.): Ich war rackerlateinsch mit ihm reda.

hd. lateinisch (latinus). Bei »Rakkerlattein« ist der erste Bestandt eil des Wortes entweder »Rakker«, s. m. oder n. (= Nichtsnutz) oder »rakkern« (meist als compos. gebraucht: sich »óprakkern« = sich abquälen, abmühen). — Altmärk. 123.

**Lefgoi** [*lėfgói*, auch *lafkái*], s. m. = hd. Lakai. Kretschm., Ü. P. 94, 3 und sonst oft. Meist im Spotte gesagt.

Scherzhafte Entstellung aus Lakai.

Leitnant [láitnant láitnamt láitnam láitman], s. m. = hd. Lieutenant. Rößl., N. K. 25, 15 v. u.; Ph., a. d. H. 70, 7 v. u.: a sotzt sich anne Leitnamsmiene ei 's Gesichte. Lieht., Mietebr. 45, 7 v. u.: 's woar a Leitnam vo der Infantrie.

Volksetym. Angleichung von Lieutenant, Leutnant an "leiten", bei *Leitmann* auch an "Mann". — Leipz. 160: Els. I, 629.

\*Lérus [lé(t)rus], böhm. schles., s. m.: Lehrling. Knothe 1887, 7 II.

Lehr(e), lehr(en) + lat. Endung -us.

**Lokkomattiwe** [lokômathwe, auch lukyma(e)thwe, lukamath], s. f. und n. = hd. die Lokomotive.

ludermentsch s. sakkerment.

Lúftikus [lúftikus], s. m.: leichtsinniger, flatterhafter, "windiger" junger Mensch. Knothe 1887, 7II. Sab., Sunnt. 67, 12 v. u.: silchen Luftikussen.

Latinis. Bildung von "Luft, luftig". — Thür. 13; Mansf. 65; Els. I, 570: Schweiz. (Tobl. III, 1161).

Luği [lû(ô)½t, lust S], s. n. = hd. Logis, Wohnung. a îs ai lusi dûrtě = in kvotîr S. Holt., Ged. 331, 10: ihch bezahl.... mei Loschie. — Luğemént [lû½emént], s. n.: wie das Vorige. Klesse, Glatz VI, 40. — luğirn [lû(ô)½tṛn], vb. neutr. = hd. logieren, wohnen. Holt., Ged. 447, 12: där sille, där su lange hie loschiert hat. Hz., ock ni tr. 75, 7 v. u.: a luschirte huch ei a'm kleenen Kamurkel. — compos.: eiluğirn [áilû(ô)½tṛn], sich, vb. refl.: Wohnung nehmen. Hz., a l. Br. 2, 9 v. u.: durte uben hoan sich'r zwee vu der Kamedije eiluschirt.

frz. le logis, le logement, loger. - Allgemein verbreitet.

Lukkrézie [lukrétsie, lukérétsie S, gebschles. auch lu(a)krétsius], s. f. und n.: Süßholz, Süßholzpflanze, Süßwurzel, hd. Lakritze. lukérétsie îs dos gāle hults; lukerétsienfojt dos îs dos švortse pech, wos ma asa kōn fîr a husta S. Weinh., Dial. 7. Licht., Durfp. 147, 3 v. u.: Lukrezius. Hz., Väg. 103, 13 v. u.: Do krigste Lakretius.

lat. liquiritia (von gr. γλυχυρρίζα), schon hd. verstümmelt, in der Mundart dann noch weiter entstellt. — Oberlaus. (Anton 1836, 19); Pos. 153; Leipz. 163; Els. I, 584.

lukkrirn [lukrirn, glätz. lokrirn], vb. neutr.: gewinnen, profitieren, auch nassauern, schnorren. Rößl., N. K. 64, 13 v. u.: a wullde bei dam Geschäfte doch ooch woas luckriren. Bauch, Plomp 52, 3/4: sulche Leute, wu nich viel zu luckrieren woar. Klesse, Glatz VI, 42.

lat. lucruri, doch wird das Wort volksetym. wahrscheinlich in Verbindung gebracht mit \*lukker\* (= locker; z. B. das Geld locker, flüssig machen).

**Lúrre** [lurĕ lûrĕ, auch lurkĕ], s. f.: schlechtes Bier, schlechter Kaffee; kófēlurĕ B; überhaupt schlechtes, schales, abgestandenes Getränk.

Das Wort geht auf mlt. lora zurück: schon ahd. lura, lurra, glüra = mustacea, acinum, vinacia, vinaria, mhd. lüre, liure, glüre (vgl. Gr., Wtb. VI, 1313, 303). — Leipz. 162: Els. I, 608; Schweiz. (Tobl. III, 1378); Schwäb. (Schm. 352).

#### M.

Maddam [madam madam madamě], s. f.: Frau, Dame; besonders wird die Frau vom Hause von den Dienstboten so bezeichnet. Letztere sagen auch: "Meine Maddam." Licht., Durfp. 78, 13: Ihre Madame. — Frau-Maddam [frau-, frômadâm], s. f.: wie das Vorige (Tautol.). Frau-Maddam wird auch wie das einfache Maddam häufig als Anrede verwendet. dî fraumadâm, dî rēda fē halt afû ō S. Ph., a. d. H. 18, 7 v. u.: gnädige Froo-Madam. Rößl., G. G. 16, 6. Prov.-Bl. N. F. 1863, 455.

frz. madame. - Leipz. 165.

Maddedór [madědőr matadőr], s.m.: Im Kartenspiele Ausdruck für die höchsten Trümpfe, dann übertragen: der Erste, der Stärkste (körperlich oder geistig); besonders bei Kinderspielen: a is madědőr (= er ist der Stärkste, der Anführer) B.

span. matador, s. m. = Totschläger, Töter (von lat. mactare); it. il mattadore, der höchste Trumpf im Kartenspiel. — Leipz. 167; Henneb. 160-

Malefiz- [malöfits-], in Zss. mit subst.: spitzbübisch, schalk-haft, abgefeimt (von Personen); unangenehm, verwünscht, verdammt, verflucht (von Sachen); ein Malefizkerl (= ein durchtriebener, abgefeimter Bursche); Oderw., Schl. P. 57, 10 v. u.: Malefiznoase.

lat. maleficium. Die Bedeutung ist aber abgeschwächt. — Besonders obd.: Els. I, 667; Schweiz. (Tobl. IV, 168); Bair. I, 1584.

Maléstije [maléstije, môléstnije S, gebschles. auch mú(a,ô)léstije maléstnije, glätz. molésnije], s. f.: Beschwerde, Beschwerlichkeit, Belästigung, Unannehmlichkeit, Plage, Krankheit. mit da loita hō ich an richtije môléstnije S. Weinh., handschr. Nachl.; Hz., a l. Br. 129, 5: ei ünser Welt is Olles mit Ploage und Mulestie vermengliert. Licht., Durfp. 28, 20: macht' im durt' Mallüstnige. Oderw., Schl. P. 62, 8: se hoan ju asu no Malestije genung. — Ableitungen: I.) \*moléstich [môléstich], adi.: lästig, beschwerlich. — II.) \*bemolésticha [bēmôlésticha], vb. trans.: belästigen. Beides böhm. schles. Knothe 1887, 13I.

lat. molestia. — Oberlaus. (Anton 1826, 12); Leipz. 165: Henneb. 158; Els. I, 668: Schweiz. (Tobl. IV, 174).

Mallér [malér malér, môlér S, gebschles. auch mo(a)lír], s. n.: Unglück, Pech, Mißgeschick, Mißlichkeit, Kalamität. ich hote richtijes môlér S. Brend., Kob. 5, 5: Mollir. Buchenthal 1, 7 v. u.: Mallähr. Firm. II, 318 II, 3 v. u.: Malläir. Weinh., Dial. 7; Holt., Ged. 15, 3 v. u.: dān sitten schlaet's Mallehr ni nieder. Hz., ock ni tr. 58, 6 v. u.: Malhier han. s' is ja kê unglik, s' is ja blôs a malér B. Pechmallér (Tautol.). — es mallért jemandem [ma(o)lé(é,f)rt], vb. impers., Ableitung vom Vorigen: es stößt jemandem ein Unglück zu, es geht ihm schlecht. wos mr hoitë malêrt is B. Weiß, Br. Klab. 92. Hz., a schl. P. (Einleitendes Gedicht): und 's kan' Der siehr malieren.

frz. le malheur, doch ist die Bedeutung etwas abgeschwächt. — Leipz. 165: Altmärk. 131.

Mallise [mall/e], s. f.: versteckte Grobheit. Ra.: jemandem Mallisen sagen B.

frz. is malice, Arglist, Bosheit, auch Schalkheit, Schelmerei. — Leipz. 165.

Mangétten [man; èty], s. f. pl.: I.) wie hd. Hand-, Gelenk-krausen, Stulpen. — II.) Furcht, Angst. Rößl., G. G. 52, 3 v. u.:

drüm äbenst hotte der guttmittige Wäber Manschetten. Rößl., N. K. 28, 15 v. u.: a hotte nämlich höllische Manschetten (= große Angst).

frz. la manchette. Zur 2. Bedeutung vgl. Gr., Wtb. VI, 1607: »Manschetten haben. Diese Redensart des gemeinen Lebens geht von der Beobachtung aus, daß der, dessen Hände mit Manschetten geziert sind, einem festen Anfassen seinerseits und einem rauhen Zupacken von anderer Seite aus dem Wege gehen muß (vgl. Kammaschen). — Leipz. 166: Thür. 13: Mansf. 67; Henneb. 159: Els. I, 694; Schweiz. (Tobl. IV, 336): Bair. I, 1628: Altmärk. 132.

Marakel [mārākļ mirākļ], s. n.: wunderliche, absonderliche Begebenheit, Geschichte. Ph., a. d. H. 5, 1: vu sitten eefältigen Marakeln derzählen. eb. 44, 17: eim Nubberdurfe woar o äben sittes Marakel vürgekummen. Hz., a l. Br. 176, 9: 's woar a reenes Marakel. eb. 116, 3. — \*merrakeln [merākļn merākņ], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: viel Aufhebens über etwas machen, besonders in prahlerischer Weise; Knothe 1887, 1211.

lat. miraculum. »Marakel» erklärt sich wohl durch Angleichung des ersten Vokals an den zweiten. — Leipz. 171: Thür. 13; Els. I, 702: Schweiz. (Tobl. IV, 376): Altmärk. 132.

Marást [mārást, māróst], s. m. = hd. der Morast. Marast schon bei Opitz. Weinh., Dial. 24. Licht., Durfp. 23, 2 v. u.

Aus dem ndd. moras; dies < afrz. mareis (< vulgār-lat. mariscum, einer Ableitung von mare). Das o in Moras, Morast erklärt sich durch volksetym. Angleichung an "Moor".

Mardrésse [mardrése], s. f. = hd. Maitresse, Geliehte.

maróde [māródě], adi. adv.: matt, erschöpft, müde, entkräftet, faul. Holt., Ged. 195, 3: wenn a nich marode wär, käm a gärne sälber här. Hz., a fr. R. 38, 9: wenn der ungrische Wein a maroden Geist wieder ufmuntert... Ra.: mîdě, mat, mārôdě, štinkmödichfäul unt komôdé B. — Maródichket [mārôdichkêt], s. f., Ableitung vom Vorigen: Schlaffheit, Erschöpfung, Müdigkeit. Hz., a l. Br. 8, 4 v. u.: daß ma vur letter Marodigkeet bale verschmacht te.

frz. le maraud, der Lump (vgl. Gr., Wtb. VI, 1669,70). — Oberlaus. (Anton 1837, 5); Leipz. 166; Henneb. 160; Schweiz. (Stald. II, 198); Bair. I, 1637; Österr. 198; Kärnt. 187.

marschandirn [marsandirn], vb. neutr.: Handel treiben, umfangreiche Geschäfte machen. Weinh., Dial. 7. Weiß, Br. Klab. 92.

frz. marchander. — Bair. I, 1654.

massif [masif], adi. adv.: grob, deutlich, plump, derb, rücksichtslos. a is mṛ úṛntlich masif kuma S. Rößl., N. K. 9, 10 v. u.: do woar a amol sihr massiv wurn gägen i'n. eb. 14, 17: do froit s' i'n höllisch massiv.

frz. massif, adi. = dicht, voll, gediegen, dann plump, grob, schwerfällig (von Sachen); diese letzte Bedeutung wird dann in der Volkssprache auch auf Menschen angewandt. — Leipz. 166; Els. I, 717; Schweiz. (Tobl. IV, 446).

matsch [mats, böhm. schles. môts], adi.: müde, ermattet. ich bin gants mats S. Knothe 1887, 11<sup>I</sup>; 13<sup>II</sup>: môtsch.

Eigentlich Spielerausdruck; auch in der älteren nhd. Schriftsprache gebräuchlich in der Form "martsch". Aus dem it. marcio (= faul, mürbe): perdere una partita marcia = schwarz werden, keinen Stich (im Kartenspiel), keinen Ball (beim Billardspiel) machen: dann übertragen. »matsch« ist wohl volksetym. an "matt" angeglichen. — Leipz. 167: Thür. 13; Hess. 263; Els. I, 741: Schweiz. (Tobl. IV, 597); Bair. I, 1699; Österr. 195; Kärnt. 187.

Mattadór s. Maddedór.

Mattérije [matérije, mottrije S, glätz. matérje], s. f.: Krank-heitsstoff, Eiter. Weinh., handschr. Nachl.; Pautsch 43.

lat. materia, der Stoff. — Pos. 371; Leipz. 167; Thür. 13; Mansf. 68; Henneb. 161; Westerw. 110; Els. I, 736; Schweiz. (Tobl. IV, 552); Bair. I, 1685; Österr. 198; Kärnt. 187; Altmärk. 133.

Matternálie [matinálir], s. f.: Frauen-Veilchen, gefüllter Nachtschatten (Blume). Wend. 8, 11: a Schträuch'l Maternalien, weiße.

lat. (viola) matronalis. - Altmärk. 241.

\*maulirn [maulirn], böhm. schles., vb. neutr.: schimpfen, zanken. Knothe 1887, 11I.

"Maul" + roman. Endung -ieren. - Bair. I, 1586.

Medezin [mêdětsín, auch mělětsín mêgětsín, mêlitsín S], s. f. = hd. Medizin, Arzeneimittel.

mengelirn [menöllirn], vb. trans.: mischen, vermischen, vermengen. Ph., a. d. H. 4, 3 v. u.: war werd ock glei olls a su zusomm' mengeliern. Hz., ock ni tr. 79, 5 v. u.: uf'm Kuppe mit der bloomenglirten Kuppernase (= der blau angelaufenen, mit blauen Flecken versehenen). Bauch, Plomp 40, 3: zwee schiene eimenglierte Hariche (hier wohl verwechselt mit "einmarinierte").

— Statt des einfachen "mengelirn" auch "fermengelirn" [tirmeneellirn]. Holt., Ged. 92, 9: a schlaesches Liedel.... ver-

mengeliert mit Schmärzen. Hz., a l. Br. 80, 10: do vermenglirt' a sich mit der Bäckerei (= gab sich ab mit...). eb. 9, 5 v. u.: 'ne Liebsgeschichte, ei die der Sendler junejor vermenglirt is (= verwickelt ist). — Ableitung: Mengelirungk [menöllrungk], s. f.: Mischung, Vermischung, Handgemenge. Hz., a fr. R. 110, 13 v. u.: wenns irschte zu 'ner feindlichen Menglirung kimmt.

"mengen" + roman. Endung -ieren. Das "l" erklärt sich wohl durch Einwirkung des gleichbedeutenden hd. "melieren" (frz. *mèler*). — Oberlaus. (Anton 1826, 11); Pos. 175; Leipz. 169, 230: Mansf. 69: Altmärk. 136.

Mennáğe [menášě], s. f.: Tablett, Gefäß für Speisen, Schüssel, auch Reihe von ineinander gesteckten Tassen, Schüsseln.

frz. le ménage, die Haushaltung, Wirtschaft. Die Bedeutung hat sich also verschoben.

Ment [ment], s. m : Lärm, Geschrei, Skandal, Krakehl, Aufheben. a hôd an úrntlicha ment gemacht = an grûsu tsûstant S. Weiß, Br. Klab. 23; ZfdPh. XX, 355. Hz., a schl. P. 71, 1 v. u.: die machten a'n Ment. Oderw., Schl. P. 93, 4: zu guder Letzte machten se an Ment und an Praasch (= Geschwätz). — Statt "Ment" auch "Rament" [rament], s. m.: Lärm, Rummel. ramenten [ramentu], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: lärmen, rumoren. — Zss. mit Ment: I.) Escherment [expment], s. n.: großes Wesen, Tumult, geschäftiges Hin- und Herlaufen. a macht asû a estruént S. Sab., W. geschp. 98, 4 v. u.: a heidenmessiges Ph., Sonntagsk. 223. Weinh., handschr. Nachl.; Knothe 1885, 27 II: Aschament, s. n. = das mühevolle und unruhvolle Überwinden in den Weg tretender widerwärtiger Hindernisse. - II.) Heidenment [haidument], s. m.: heidenmäßiger, schrecklicher Lärm. Rößl., N. K. 26, 15 v. u.: und wie sich där Heidenment wieder verloren .... — III.) Lutterment [lutrment], s. n.: Lärm, lautes Schreien, Schimpfen; Klesse, Glatz VI, 40. — IV.) Rosselment [ros[ment], s. n.: Lärm, Getöse. Licht., Durfp. 94, 16 v. u.: do hurrt' ma kee Rosselment. eb. 129, 14 v. u.: wie doas Rosselment lusging.

Ment, Rament sind Abkürzungen von » Sakker-, Sakkrament« (s. d.), lat. sacramentum. Escherment ist eine Zss. von » Ment« und » eschern« (gewöhnlich sich öpeschern = sich abarbeiten, müde machen); bei Lutterment ist der erste Teil wohl "lotter" (= schlaff, dann locker, leichtsinnig, leichtfertig; vgl. "lotterig, Lotterbube, Lotterei" u. s. w.); Rosselment ist Zss. von » Ment« und "rasseln". — Hamb. 205; Altmärk. 169.

Mérum [mérum máirum, máieron S, glätz. máeron], s. m.: beliebtes Gewürzkraut, origanum majorana, hd. Majoran. Klesse, Glatz III, 315: Oft tragen die Kirchgänger an Sonn- und Festtagen ein Sträußchen Meiron in den Händen, wahrscheinlich als Mittel gegen Unwohlwerden und Schlaf. Weinh., handschr. Nachl.: In Gröbnig und Taumlitz bei Leobschütz geben die Mädchen an der letzten Fastnacht einen Tanzabend und bewirten die Burschen, mit denen sie das Jahr über tanzten; das nennt man "den Meirann eitrampeln."

mlt. majorana. — Leipz. 168; Mansf. 68: Els. I, 658; Schweiz. (Tobl. IV, 11): Bair. I, 1674, 1576: Schwäb. (Schm. 376): Österr. 195; Kärnt. 185: Altmärk. 136.

Merumférum [mêrumférum, mêrumwérum S], s. m.: das Amber- oder Mastixkraut, Katzenkraut, ein sehr scharf-, aber wohlriechendes, den Katzen äußerst angenehmes Gewächs. Es wird auch in den Stuben als Topfgewächs gepflegt und findet als Heilmittel Verwendung, z. B. gegen die Krämpfe (B). mêrumwêrum, dos îs kötsakraut, dos kocht ma a kindan, wen u dar bauch wir tut S. Licht., Mietebr. 5, 15 v. u.: a Merumferumsäckla. eb. 88, 11 v. u.: is vertroigte Merumferumrichla vom letzta Kirchgange. Klesse, Glatz III, 233: Mārmvārm.

lat. maron verum (gr. µdpov). Das erste "e" in Merumferum ist wohl entstanden durch Einwirkung des zweiten (Analogie).

meschánt [mêšánt, ebenso S, gebschles. auch míšánt], adi. adv.: schlecht, schändlich, bőse, boshaft. a mêšant; karl S. Hz., ock ni tr. 11, 14 v. u.; eb. 33, 12. Klesse, Glatz VI, 44. Knothe 1887, 12I. Ra.: einen meschant machen (= schlecht machen, tadeln) B. Statt des einfachen "meschant" auch oft: "meschant-heßlich" (Tautol.).

frz. *méchant.* — Oberlaus. (Anton 1837, 8): Thür. 14; Mansf. 69: Henneb. 164.

mescheülich [mêšó(á)ilich], adi. adv.: schlecht, garstig, böse, wie das Vorige. Holt., Ged. 310, 13: de Menschheit is mescheulich; eb. 383, 4: denn 'stunk mescheulich nach gekreeschter Zwippel. Hz., a l. Br. 186, 6: nee, kanzelt mer die Menschen ni su mescheulich runder. Sab., Sunnt. 44, 12: de mescheilichsten Rangen. eb. 96, 13: a'n mescheiligen Reschpekt.

Zss. aus frz. méchant und "abscheulich".

\*Méselan [méfélan], s. m.: dünnes Zeng aus Wollen- und Leinengarn, im 17. Jahrh. aufgekommen. Bresl. Erz. 1800 II, 599. Weinh., handschr. Nachl.

it. messalana, s. f. = Halbwolle, halbwollener, grober Stoff.

Minnúte [minútě, auch binútě], s. f. = hd. Minute.

Minstrante [minstrante mistrante, gebschles. monstrante], s. m. = hd. der Ministrant.

Mischkulánz [miškûlánts], s. f.: Mischung, z. B. von Getränken (Schnäpsen), Farben u.s.w.; Oderw., Schl. P. 53, 11: vu da ganze Forbenmischkulanzen woar de nettirliche immer no de schinnste.

it. mescolanza, volksetym. angelehnt an "mischen", wobei unbewußt das Richtige getroffen wird, denn mescolanza gehört zu lat. miscere.

**miserablich** [miferablich], adi. adv. = hd. miserabel. Kretschm., Erbm. 10, 4 v. u. und öfters.

"miserabel" (lat. miserabilis) + Endung -ig. Solche Bildungen sind in der Mundart sehr häufig. — Els. I, 723: Bair. I, 1671.

miserich [miserich, miserich S, gebschles. auch mistrich, böhm. schles. auch misich, glätz. auch mitärich], adi. adv.: verkümmert, dürftig, kränklich, schwächlich, besonders von Kindern, aber auch von Tieren und Pflanzen. a is a bisla miserich S. Holt., Ged. 365, 6 v. u.: sie ihs miesrich, se schleicht uf de Grube zu. Oderw., Schl. P. 48, 10: ich woar awing mieserig. Hz., ock ni tr. 51, 9 v. u.: se is miestrig wur'n, se treugt urndlich zusammen. Knothe 1887, 12II: miserig (misich) = dünn, schütter, besonders vom Saatenstande; mistrich, z. B. ar is mistrich (= es ist ihm kalt, er fiebert).

Ableitung von lat. miser. — Oberlaus. (Anton 1837, 10).

**mobil**  $[m\hat{o}(u)b\hat{t}l]$ , adi. adv.: lebhaft, rührig, behend, munter, wachsam, wach, bei Kräften. a is šun  $m\hat{o}b\hat{i}l = a$  is šun ufn pustn B. a is  $m\hat{o}b\hat{i}l = a$  is  $im_f$   $ufn_f$   $ufn_$ 

frz. mobile, beweglich, kriegsbereit. - Allgemein üblich.

Móde [môdě, so auch S, gebschles. auch mûdě, niederl. schles. maudě], s. f.: Art, Sitte, Gewohnheit, Zeitgebrauch, Zeitgeschmack, namentlich in Bezug auf die Kleidung, hd. Mode. Langer (Ra.): dicke tun ihs seine Mode und seine Kunst. Knothe 1887, 13<sup>I</sup>: Mode = schickliche Art, sich zu benehmen. — Das Wort wird oft adjektivisch gebraucht in der Bedeutung nüblich,

gebräuchlich". Rößl., N. K. 40, 16 v. u.: wie se... ei der Stoadt mode sein. Firm. II, 327 II, 4: wie's saukst'rn (= damals) Maude wuoar. Statt des einfachen "mode" auch "brauchmöde" [brauchmöde"] (Tautol.); dos is brauchmöde S. Rößl., N. K. 92, 1 v. u.: und do froit a kurz wie's drüben asu brauchmode. Licht., Durfp. 12, 16. — Ableitungen: I.) altmotsch, neumotsch [á(á)ltmötš, nó(á)imôtš], adi. adv. = hd. alt-, neumodisch. Rößl., N. K. 17, 17. Licht., Mietebr. 43, 7 v. u.: ahltmodscha grußa Tischa. eb. 89, 12 v. u.: mit dam neumodscha Gelumpe. — II.) modrirn [môdrirn] und ausmodrirn [áusmôdrîrn], vb. trans.: ausstaffieren, putzen. Licht., Durfp. 60, 11 v. u.: ich war mich hurtig awing modriern giehn. eb. 114, 14/15 v. u.: De Rusla hott' sich ganz verpucht schien ausmodrirt. Licht., Mutterspr. 91, 5: du wirscht dich müssa ganz extrafein ausmodriern.

frz. la mode. - Allgemein verbreitet.

Moléstije s. Maléstije.

mólum [mólum], adi. adv.: angeheitert, betrunken. Oderw., Schl. P. 91, 2: und molum machst de mern wie anne Timpelkräte. Bauch, Q. 38, 12 v. u.: wie a oanfing und wurde molum. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1871, 178. Bresl. Erz. 1801 I, 136.

Wohl lat. malum mit Bedeutungsverschiebung. — Leipz. 171; Thür. 14: Altmärk. 139.

Morálie [mōrálě mōrélě], s. f. I.): Sauerkirsche, Weichselkirsche, Amarelle. Gryph., gel. D. I. Akt: war wor dar, dar mir alle Morallen gestohlen hotte. Knothe 1887, 14II: die Mummarallan = Weichselkirschen (Entstellung aus Amarelle oder Morelle). — II.) Aprikose, prunus armeniaca (nach Gr., Wtb. VI, 2555).

Die bei Grimm angegebene Etymologie (Entstellung aus lat. armeniaca) ist sehr unwahrscheinlich. Vielmehr geht wohl I zurück auf it. morello, schwarzbraun, afrz. morel, jetzt moreau von mlt. morus, lat. maurus, maurisch, schwärzlich, und II auf mlt. amarellus, adi. (von lat. amarus), bitter. — Els. I, 36; Schweiz. (Stald. I, 136); Kärnt. 186.

mordiésch [mordiés], adi. adv.: schauerlich, schrecklich, entsetzlich. Rößl., Schl. D. 267, 8: das war nu eine mordiösche Geschichte.

Romanis. Bildung: "Mord" + Endung -iös (lat. -iosus, frz. -ieux, -ieus).

Móriz [mórits] leren, Ra. = hd. Mores lehren, jemand den nötigen Anstand beibringen. Licht., Durfp. 88, 1: ich war'm schunt Moritz liehrn.

lat. mores, der Schulsprache entlehnt, aber volksetym. umgebildet. — Leipz. 172: Els. I, 703; Schweiz. (Tobl. IV, 380).

mortsakkrirn [mortfakrinn, gebschles. mafakrinn], vb. trans. = hd. massakrieren, umbringen (Volksetym. nach "Mord").

mukkirn [muklirn], sich, vb. refl.: sich ärgern, sich grämen, die Gedanken immerfort bei etwas haben, Grillen fangen.

frz. se moquer, aber mit volksetym. Anlehnung an "mukken", vb. neutr. (= launisch, gereizt sein) oder die "Mukken" (= Launen) und dementsprechender Bedeutungsänderung.

múltum [múltum], adi.: viel. Hz., ock ni tr. 37, 3 v. u.: freilich hot 's i'r nu wieder multum, die . . . . . Hz., a l. Br. 186, 5: hot a recht multum Glücke. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1871, 178. Statt des einfachen "multum" auch "multum-fil" (Tautol.). Holt., Ged. 295, 11 v. u.: immer multum viel Verstand. eb. 122, 13: kunde multum viel derlärmen allengen. Sab., Sunnt. 46, 7 v. u.: multum viel Gäste. Klesse, Glatz VI, 44: multum viel Owst.

lat. multum. — Mansf. 70; Henneb. 168; Hess. 274; Bair. I, 1596.

munterin [muntĕriṛn], I.) vb. trans.: munter machen, ermuntern, erwecken. — II.) vb. refl., meist als compos.: sich ausmunterin [dusmuntĕriṛn] = munter, wach werden, erwachen, dann auch: wieder gesund, frisch werden, wieder genesen, sich erholen. Rößl., N. K. 25, 9: de Vögerle munterirten sich aus m Schloofe. Rößl., Schl. D. 85, 14: do ihr Hummel (= Kummer) gestillt ihs, wird se sich wull wieder ausmunteriren. a hôd ſich dusmunterirt S.

"munter" + roman. Endung -ieren.

Músikk [múfik und múfikě, S nur múfik, niederl. schles. máufik], s. f. — hd. Musik.

Mussjé [musjé, glätz. mosjé, niederl. schles. musjáě], s. m.: Bursche, junger Mensch, meist in der Anrede gebraucht, scherzend oder ironisch, drohend oder verweisend. Firm. II, 271<sup>I</sup>, 5: De Musjehs. Licht., Mietebr. 91, 7 v. u.: der Musje Junge. Firm. II, 342<sup>II</sup>, 6: Musjei. Klesse, Glatz VI, 40. Statt des einfachen "Mußjé" auch "Herr Mußjé" (Tautol.). Licht., Mietebr. 25, 7: der Herr Musjee.

frz. monsieur. - Leipz. 173; Els. I, 727; Altmärk. 142.

\*Muttjé [mutjé], s. n.: Handwerk. Licht., Mietebr. 39, 3/4 v. u.: dernohrte kunnd' a sei Muttje betreiba, wie a wullde. trz. le métier.

Muzión [mûtsión], s. f.: Bewegung. Ra.: sich Muzion machen (= sich zum Vergnügen in der freien Luft ergehen, spazieren gehen, tüchtig umherlaufen).

lat. motio. - Leipz. 173; Thur. 14; Mansf. 71.

## N.

narrirn [narlyn, böhm. schles. norlyn], vb. neutr.: sich wie ein Narr benehmen, sich verrückt gebärden, Possen treiben, alles auf die lächerliche Seite drehen. Prov.-Bl. 1786 II, 341. Knothe 1887, 30 II.

"Narr" + roman. Endung -ieren. — Oberlaus. (Laus. Mag. 44, 57): Pos. 189; Henneb. 170: Bair. I, 1753; Schweiz. (Stald. II, 231); Brem. III, 218.

nattréll [na(e)trél na(e)trélě, netřrél S], adv.: genau, ganz und gar, vollkommen. a îs netěrel afû wî dâr S. Licht., Mutterspr. 83, 6: nettrelle ahnlich (= ganz ähnlich). Hz., a l. Br. 190, 14 v. u.: nettrell wie ei der Kerche. Hz., ock ni tr. 32, 2: natrell wie ... und sonst oft.

hd. naturell, frz naturel (= natürlich), doch zeigen die Formen netterell, nettrell- volksetym. Angleichung an das naheliegende "netto" (= genau). — Els. I, 792; Schweiz. (Tobl. IV, 850).

nattúrt [natúrt] und genattúrt [gěnatúrt, gěnotírt S], adi.: geschaffen, veranlagt. dôdrtsûně îs a nê gënotîrt S. Weinh., handschr. Nachl.; Schwein. 118: so wär ich wider die Katzen naturet (= den Katzen von Natur abgeneigt).

Eigentlich part. perf. pass. eines Verbums "naturen" (= schaffen, bilden, eine Natur, Art und Weise verleihen): dies Ableitung von hd. Natur, lat. natura. -- Allgemein verbreitet.

nerwės [nerwės nerwijės, nerjės S], adi. adv. = hd. nervos.

nett [net nete], adi. adv.: I.) rein, sauber, glänzend, hübsch. Hz., ock ni tr. 16, 5 v. u.: se machte Olls blank und nette. eb. 47, 9: asu nette sitt der Tiesch aus. Ra.: sie kleid't sich nette wie ann' Togge (= Puppe), Mitt. III, 33. Bauch, Q. 87, 11: a Madel drall und nett. — II.) anständig, ehrbar, rechtschaffen, wohlwollend, liebenswürdig, gütig. Weiß, Br. Klab. 29. a netz mön S. Ironisch spricht man von einer "netten Geschichte" oder man sagt "du bist mir ein netter Kerl", natürlich um das Gegenteil damit auszudrücken. — Néttichket [nétichkét], s. f., Ableitung vom Vorigen: angenehmes Wesen, rechtschaffene Gesinnung. Weiß,

Br. Klab. 29: die "Nettigkeit" ist dem Schlesier nichts Äußerliches, sondern etwas Seelisches, sie ist der Charakter.

frz. net, nette (= rein, hell, sauber), it. netto (= wie frz., dann auch: fleckenlos, redlich, rechtschaffen, aufrichtig). Die Bedeutung hat sich also z. T. verschoben, vielleicht unter dem Einfluß des ähnlich klingenden hd. "honnett", frz. honnête (= rechtschaffen). — Els. I, 798; Schweiz. (Tobl. IV, 851); Schwäb. (Schm. 402); Bair. I, 1769; Kärnt. 197.

#### 0.

Oblatt [blat, pl. blatn und bletr], s. n. = hd. die Oblate. Wend. 8, 2 v. u.: Brud — Samml — blat bch.

mlt. oblata (sc. hostia), ahd. oblata, mhd. oblate, oblat, s. f., oblat, s. n. Das Wort ist volksetym. angeglichen an "Blatt", und auch der plur. wird oft demgemäß gebildet. — Pos. 371.

Oddekolónnje [oděkôlónjě otěkolónjě, otěkôlónîjě S, gebschles. auch utěkolúnjě], s. f. = eau de Cologne, kölnisches Wasser.

Odermennich [ódrmenich, glätz. údrmench], s. m., Pflanzenname: agrimonia eupatoria. Klesse, Glatz III, 233: Heilkräuter sind unter andern: Udermench.

Zur Etym. vgl. Gr., Wtb. VI, 2014: der Name agrimonia entstellte sich zu Odermennig, die Odermennige, welches sich wiederum zu "Menge" kürzte. Odermennig = die Steinwurz, mhd. odermenie, f., im 15. Jahrh. odermenge, oder-, adermeng, adermonie u. ähnl. — Es liegt aber bei diesem Worte eine eigentümliche Volksetym. vor. Man bringt es nämlich (z. B. in Breslau) in Zusammenhang mit der Oder und glaubt, daß diese Pflanze sich ganz besonders in der Nähe dieses Flusses findet. — Els. I, 16, 688, 531; Schweiz. (Tobl. I, 97); Bair. I, 36.

Offg(k)åte s. Atwokåte.

Olims [blim]: fingierter Eigenname in den Redensarten: zu Olims Zeiten, vor Olims Zeit (= einst); von Olims Zeiten her, seit Olims Zeit (= von je her). Sehr oft bei Holtei, z. B. Ged. 217, 6 v. u.: niemensch redte nich meh die Sproche, wu se dermiete hatten geredt vur Ohlims Zeit.

lat. olim. — Oberlaus. (Anton 1827, 3, 4); sehr selten in der Schriftsprache (vgl. Gr., Wtb. VII, 1281).

ollebunnär [olebunér olebunér], interj.: so ist es recht! vortrefflich! Das lasse ich mir gefallen! meinetwegen! es sei! Man gebraucht das Wort, um seine Zufriedenheit, auch seine Zufriedenstellung, sein Einverständnis mit etwas, seine Einwilligung zu

etwas auszudrücken. Hz., a l. Br. 153, 17; Hz., a schl. P. 51, 12 v. u. und öfter.

frz. à la bonne heure. - Allgemein verbreitet.

Olmer [olm], ältere Form: olm] ie ], s. f.: kleiner Schrank, Kasten zur Außewahrung von Speisen, von Kleidern, von Büchern und dergl., auch Kammer. di brûtolm, klédpolm] S. Firm. II, 289 I, 18: de Klattschel Butter ä d'r Olmerā. Roßl., Schl. D. 84, 2: schloß die kleine Almer an dem Deckbalken auf. Hz., ock ni tr. 8, 2 v. u.: machte Priezelt de Oalmer uf. Bauch, Q. 15, 4 v. u.: Gootlieb noahm de Krauge aus der Olmer. Holt., Ged. 86, 4: giht se suchen in de Almer 'nein. Knothe 1885, 24 I. Klesse, Glatz III, 315: Irgendwo im Hause gibt es eine Olmer (dim. Almala). Dieselbe ist entweder Brutolmer oder Zoigolmer (Zoig = Handwerksgerät), je nach den Dingen, die darin außewahrt werden.

mlt. almarium, almaria (< lat. armarium). Bei der Form Ölmer ist der Akzent zurückgezogen, während er bei der älteren Form Olmerei (noch älter »Allmarie», z. B. Prov.-Bl. 1823<sup>1</sup>, 10: Nachricht vom Jahre 1473) auf die Endsilbe fiel. Das erklärt sich daraus, daß man das romanische Wort als almaria, s. f. statt almäria, s. n. nahm. Dieses Mißverständnis tritt noch jetzt zu Tage in dem vom Lateinischen abweichenden weiblichen Geschlechte von Olmer. — Schweiz. (Tobl. I, 189,90); Bair. I, 67, Österr. 47; Kärnt. 5.

Omnebus [ómněbus ómděbus, ónibus S], s. m. = hd. der Omnibus, Gesellschaftswagen.

\*Opfertórium [opf/tórium], s. n. = hd. Offertorium, Opfergang (bei der katholischen Messe), Gebet, welches der Opferung vorangeht. Rößl., Schl. D. 158, 11 v. u.: wie se beim Opfertorium üms Altoar rümging.

nlat. offertorium (von lat. offerre) = das Opfergeld, aber volksetym. umgebildet nach "Opfer".

Opprill [opril], s. m. = hd. April. Fromm. III, 413, Nr. 497 (Breslauer Ra.): Is's duch wî Oprille-Wâter hoite. Schroll., Schles. III, 225 (Ra.): Trau kemm Waater eim Opril und kemm Schwörer bem Spiel. — Statt "Opprill" auch "Priller" [pril], s. m., z. B. Ph., a. d. H. 5, 6: wenn a Een zum Priller schicken kunnde. Priller sowie Prille [prilě], s. f., bedeuten auch: dunkle Wolke, Gewitterwolke, ferner Regen-, Schneeschauer, der (besonders im April) oft aus einer solchen Wolke herniedergeht B. 's kumt wât?

aně prilě B. Prov.-Bl. N. F. 1864, 416: eb mas gedenkt, kimmt wider a Priller mit Schnîflucken.

lat. aprilis.

**opschternát** [opštynát], adi. adv. = hd. obstinat, hartnäckig, widerspenstig, eigensinnig.

opselwirn [op/[wirn], vb. trans. = hd. absolvieren, beendigen, vollenden. Stoppe, Ged. II, 11, 9 v. u.: doch ih ich men Tischkursch nooch villig oabselvurte.... Statt des einfachen "opselwirn" auch "feropselwirn" [frop/[wirn]; Holt., Ged. 7, 3 v. u.: weil a nich hatte seine Schuldigkeit verabsulviert (= nicht völlig getan). lat. absolvere.

opselwirn [op/[wfrn], auch beopselwirn [bropf[wfrn], vb. trans.: beobachten, betrachten. Zeh, Berge 129: das (Richla) toat ich glei beoabselwiern.

lat. observare. - Leipz. 74; Thur. 15; Mansf. 75.

opséns [opféns, optséns S], adv.: I.) abwesend, entfernt, allein. Weinh., Dial. 8: das Feld liegt absens (= von den anderen entfernt). Weinh., handschr. Nachl.: er ist gern absens (= für sich allein). — II.) besonders, ungerechnet, extra. dos hō îch optséns gĕ-kricht S (= außerdem, extra, z. B. ein Trinkgeld).

lat. absens. - Oberlaus. (Anton 1845, 4).

Optéke [optékě hoptékě, niederl. schl. optáčkě], s. f. = hd. die Apotheke.

**Optéker** [optékr hoptékr, niederl. schl. optáčkr], s. m. = hd. der Apotheker.

Optit [optit hoptit hapětit, gebschles. auch optik], s. m. = hd. der Appetit. dar optik S. Tschamp. 40, 7 v. u.: Optiek. Bauch, Q. 30, 4: se verlurn a Optik beim Aergern. Schönig 60: recht noch Apetike schlenga (= mit vollem Appetit essen). Rößl., Schl. D. 60, 13: kenner hotte an grußen Optit verspürt. Kretschm., Ü. P. 5, 2 v. u.: a hoatte ooch keen' Happetitt meh. Klesse, Glatz VI, 40. — Ableitungen: I.) optitlich [optik(k)lich], únoptitlich [únoptit(k)lich], adi. adv. = hd. appetitlich, unappetitlich. Hauptm., R. B. 88, 10 v. u.: das iis kee sehr apptitliches Fress'n! — II.) es optitert [op-, hoptitzt] jemand, vb. impers.: jemand hat Appetit. Rößl., N. K. 126, 13 v. u.: am meesten optitert i'n üm's Schweinschlachten rüm.

frz. l'appétit. Die Form » Happetitt« ist wohl volksetym. angelehnt an » Happen« (= Bissen).

Order [ordr urdr], s. f.: Befehl, Anweisung, Auftrag. Hz., a l. Br. 150, 2 v. u.: a hoatte Urder gekrigt wegen....; Licht., Mietebr. 154, 15 v. u.: per Urder. Ra.: Order parrirn (= gehorchen); Hz., a fr. R. 129, 15.

frz. l'ordre, s. m. - Allgemein gebräuchlich.

### P.

Pakkáğe [pakážě, gebschles. auch pukážě], s. f.: Pack, Gesindel, "Gelumpe", "Kor" (s. d.), unbequeme, verlumpte Gesellschaft, heruntergekommene Familie und dergl. (dagegen nicht: Gepäck). "dos wôar a bisl pakážě" spricht ma (z. B.), wen ditsigóing kuma S. Holt., Ged. 330, 1 v. u.: Pakasche zum Hause naus! Hz., a schl. P. 45, 1 v. u.: Relijon is sitter Packasche schnuppe. Ph., a. d. H. 36, 3: raus miet dar Puckasche. Weinh., Dial. 8.

frz. le bagage, das Gepäck. Die volksetym. Angleichung an "Pack" hat den Bedeutungsübergang zur Folge gehabt. — Pos. 197; Leipz. 83; Mansf. 76; Henneb. 18; Els. II, 18; Schweiz. (Tobl. IV, 1052); Schwäb. (Fisch. I, 575); Österr. 71; Altmärk. 10.

Pallament [palament], s. n.: Anzahl laut sprechender Personen, dann Lärm, Geschrei, Schimpfen. Pautsch 32; Knothe 1885, 53II.

mlt. parlamentum, mhd. parlament = Besprechung, Versammlung; man denkt aber wohl an »Ment« (s. d.), daher die Bedeutung "Lärm" (Volksetym.).

— Bair. I, 460; Österr. 86; Kärnt. 29.

palláren [palárn talárn polárn], vb. neutr.: viel reden, schwatzen (mit dem Nebenbegriff des Albernen und Inhaltlosen). Schon bei Scherff., Ged. 650: daran französisch ihr parlaren habt gemüßt. Holt., Ged. 253, 3 v. u.: schade was fur alle dei Palaren! Hz., ock ni tr. 56, 2 v. u.: ma jängt vu der Wittrige zu palarn a'. Ra.: máre-parláre (Weinh., Wtb.). Weiß, Br. Klab. 11: jemand "palart", d. h. er kommt aus dem Hundertsten ins Tausendste. Prov.-Bl. 1786 II, 242. Knothe 1885, 53 I: paláren = großsprecherisch sein, plaudern. Dazu abgekürzte Form: pálern = laut reden, plappern, Unsinn reden.

it. parlare; parlaren ist hd. jetzt veraltet, dafür "parlieren"; in verschiedenen Dialekten ist es aber noch bewahrt: Henneb. 179; Els. II, 88; Schweiz. (Tobl. IV, 1591); Schwäb. (Fisch. I, 581, 647).

pallitsch s. Pulltikk.

Panggenétt s. Bajonétt.

pangkettirn [panketirn], vb. neutr.: trinken, zechen. — ferpangkettirn [fipanketirn], vb. trans.: vertrinken, durchbringen. Licht., Mutterspr. 7, 2 v. u.: a hotte sei Gutt nonne verpanketiert. Prov.-Bl. N. F. 1873, 597, 20: verpanketirte nischt ei Bier und Schnops.

frz. banqueter, it. banchettare, ein Gastmahl geben, schmausen, prassen, schlemmen. – Allgemein verbreitet.

Pangkrótt [pankrót, p(b)ankerót S, glätz. pankrót], s. m. — hd. der Bankerott, die Zahlungsunfähigkeit. Klesse, Glatz VI, 40: Dar werd bei Zeita a Pankröt raushänga. — pangkrótt, adi. adv.: I.) wie hd. bankerott, zahlungsunfähig. — II.) sehr erschöpft, ermüdet.

Paráke [pā(a)rā(ā)kĕ, p(b)arākĕ S], s. f.: altes, schlechtes, baufālliges Haus. Klesse, Glatz III, 312; VI, 40: a werd sich de Parake wol salber ogezonnt hon. Knothe 1885, 30 II: Barake, s. f.: I.) wie oben. II.) Die etwas erhöhte Schlafstelle des Knechtes im Stalle.

frz. la baraque, Feld-, Lagerhütte, Bude. — Allgemein verbreitet.

\*Parasól [para/ól], s. n.: der Schirm. Oehl, Drh. 70, 4/5 v. u.: a nohm a Stecka on's Parasol ondr a lenka Orm.

frz. le parasol, it. il parasole, der Sonnenschirm.

**Parfim** [p(b)arfim], s. n. = hd. das Parfum.

Parpli s. Perplé.

partú [p(b)artú], adv.: durchaus, unter allen Umständen, auf jeden Fall, mit aller Gewalt, dann auch: zum Trotz. Holt., Ged. 3, 2: weil ihch der wullte partu a Briefel... schreiben. eb. 43, 1 v. u.: und wil's partu zum Zweetenmal probieren. eb. 362, 10: a wil mer partu und partu nich parieren! Kretschm., Ü. P. 40, 11: Weebssticke, die nu bartu heerathen wulln. Klesse, Glatz VI, 45. Zeh, Berge 133, 7 v. u.: partu gieh ich ne schlofa (= zum Trotz). partu-eingäl (= ganz gleich), z. B. Holt., Ged. 360, 9 v. u.: mihr ihs dahs partu-eingäl. eb. 135, 2 v. u.: partie eingal (partie ist wohl entstelltes partu).

frz. partout, überall (nur örtlich). Die Bedeutung des Fremdwortes hat sich also verschoben; "durchaus" heißt frz. absolument. — Oberlaus. (Laus. Mag. 44, 58); Pos. 371; Leipz. 180; Henneb. 179; Els. II, 93; Schweiz. (Tobl. IV, 1626); Bair. I, 403; Schwäb. (Fisch. I, 661).

Påter [pātr], s. m.: hier und da Benennung des katholischen Geistlichen, auch des Kaplans. Jtt. 137. Schönig 66, 15 v. u.; 28, 6 und öfter. Klesse, Glatz III, 227: der Kaplan ist der "Pater", ehemals immer mit Zusetzung seines Taufnamens als "Pater Joseph", "Pater Franz" u.s.w. bezeichnet. Oehl, Vo drh. 36, 2: Patr. Mit "Pater" beginnender Auszählreim bei Knothe 1885, 55 I. — \*Schtibelpater [štiblpātr], s. m.: emeritierter katholischer Geistlicher (Weinh., handschr. Nachl.). — \*Påterkappla [pātrkapla, pl. pātrkaplich], böhm. schles., s. n. (dim.): Wiesenküchenschelle (Pflanze); Knothe 1885, 55 I.

lat. pater und Zss. damit. - Els. II, 111/2.

Pattri [patri, batèri S], s. f. in der Ra.: jemand eins vor (in) die Pattri geben (schlagen). ich hau dr glai êns fr de patrî B. îch šlo dr êne ai de baterî S. Licht., Mietebr. 112, 9/10 v. u.: krieg' ich o schunt 'n Hamfel Sand ei de Battrie.

frz. la batterie, hd. die Batterie, eigentlich eine Anzahl Geschütze, dann auch eine Reihe nebeneinanderstehender Flaschen. Daraus entwickelte sich in der Mundart leicht die Bedeutung "Zahnreihe". Die angeführte Redensart bedeutet also eigentlich: jemand einen Schlag vor (in) die Zähne geben, dann allgemeiner: ins Gesicht schlagen, eine Maulschelle, Ohrfeige geben. — Els. II, 112; Schwäb. (Fisch. I, 682).

Pattrullije [patrulije], s. f. = hd. die Patrouille. — pattrullirn [patru(e)lirn], vb. neutr., gewöhnlich in Verbindung mit "herum": herumlaufen, -streifen, -streichen, sich herumtreiben. a is rimpatrulirt S. Hz., a l. Br. 74, 5: as wenn letter Binn und Omßen eim Fleesche rümpatrellierten. eb. 174, 13 v. u.: asu rümpatrouliren a lieben geschloanen Taag lang.

frz. la patrouille; patrouiller = aller en patrouille. — Els. II, 112; Schweiz. (Tobl. IV, 1807); Bair. I, 414; Schwäb. (Fisch. I, 677).

**Päwel**  $[p\bar{e}wl]$ , s. m. = hd. der Pöbel. Hz., Väg. 90, 5 v. u.: Der Perliner Päwel.

Zur Etym. vgl. Gepäwel.

päwelich s. Gepäwel.

Pax [paks pakst], s. m.: Der Ort des Anschlags beim Kinderspiel, die "Ankloppe", das "Gemale", die "Kunst". Weinh., handschr. Nachl.

Wohl lat. pax, also aus der Schulsprache übernommen. — Pos. 204; Leipz. 181.

pe-a-pé [pêapê, bêabê S, pêtapê, apê, apêapê, abêabê], adv.: allmählich, nach und nach. dos gît afû p(b)êap(b)ê S. Hz., ock ni tr. 50, 7 v. u.: pe-a-pe woarsch Obend gewur'n. eb. 109, 1 v. u.; Tschamp. 230, 1 v. u.; Firm. II, 334 II, 7/8 v. u.: und uft die Uoart wurn se abbeabbe oll' oasgerutt. Klesse, Glatz VI, 45. frz. peu à peu.

Pélle [pelě], s. f.: Haut, Schale, Leder. Péllkattuffeln = Schalkartoffeln. Ra.: jemand auf die Pelle steigen (= auf's Dach steigen). Ra.: er (sie) geht (gehen) mir nicht von der Pelle (= ich werde ihn oder sie nicht los, z. B. zudringliche Menschen, unruhige Kinder). — péllen, oppellen, auspellen [pelų, op-, auspelų], vb. trans.: abschälen. oppelų = dî šõlų obr dî pelě optsîn S.

it. pelle, s. m.; pelare (frz. peler). - Altmark. 154.

pennibel [penibl, pênibl S], adi. adv.: übelnehmerisch, schwer zu befriedigen, auch: übertrieben gewissenhaft, peinlich. a îs afû pênibl = iblnāmš S.

frz. pénible, mühsam, hart, peinlich, schmerzlich. Ebenso hd.

perfékt [pṛfékt], adi. adv.: vollkommen, genau. Holt., Ged. 285, 8: se kennt in ganz perfekt. eb. 291, 7 v. u.; Hz., a l. Br. 16, 15: weil de Lärge 's Hopsen perfekt kunnde.

lat. perfectus. - Allgemein verbreitet.

Perplé [pplé, glätz. ebenso, gebschles. parpll], s. n. und m.: Regenschirm. Hz., a l. Br. 28, 11 v. u.: do nahm a sich 's Parplü. eb. 67, 16: ich sölld' mer a Parplü quischer de Beene stecken. Klesse, Glatz VI, 40: Perplee, s. n., z. B. vergiß och ne 's Perplee.

frz. le parapluie. — Leipz. 87, 180; Els. II, 74; Schweiz. (Tobl. IV, 1437); Schwäb. (Fisch. I, 635).

perpléx [pipléks pipléks], adi. adv.: verwirrt, bestürzt, verlegen, verblüfft. Hz., a l. Br. 107, 7 v. u.: Fiedler is ganz perplex. eb. 185, 9: se woar'n ganz perplecksch. Klesse, Glatz VI, 45.

mlt. perplexus (eigentlich = verflochten). - Allgemein üblich.

perr [per], praep.: mit, durch. Verbindungen damit sind im schlesischen Dialekte sehr beliebt. Rößl., N. K. 98, 6 v. u.: denn jeder Lumps wihl heutzutage per Härr getittelirt sein. Oderw., Schl. P. 56, 3: kumm ich amoal per Zufoll mit... zusomme. Hz., ock ni tr. 28, 9: ich hatt's i'm per expreß schoarf gemacht (= ausdrücklich eingeschärft). Buchenthal 39, 3: A per epsprasser

Bote vo der Pust. Licht., Mietebr. 154, 15 v. u.: per Urder. Hz., ock ni tr. 75, 2.

lat. per. — Schweiz. (Tobl. IV, 1447); Schwäb. (Fisch. I, 854/5).

Perschón [pṛšón, gebschles. pṛšún], s. f. = hd. die Person. pésen [pêʃu, bêʃu S, niederl. schl. páēʃu, bōhm. schles. bēʃu, pêʃu, têʃu], vb. trans.: wägen, abwägen. pêʃ amol B. îêh bêſĕ, dû bêst, gĕbêst (partic.) sagt man dann, wenn man keine Wage hat, sondern blos abschätzt S. Bauch, Q. 108, 14 v. u.: a peeste dernoch de Kugeln der Reihe noach durch (= er wog sie ab, probierte ihr Gewicht). Obschl. Mon. II, 1789, 169: bössen, anderswo pesen, eine Sache in der Hand wiegen, um so ohngefähr, ohne Wage, die Schwere derselben bestimmen zu können. Knothe 1885, 56I, 300II: pesen = I.) heben, um einen Gegenstand in Bezug auf sein Gewicht zu prüfen; II.) durchprügeln. eb. 1885, 71II: tesen (Nebenform von pesen). — Pése [pêſĕ, bêſĕ S, niederl. schl. páĕſĕ, böhm. schles. auch beſĕ], s. f.: das Gewicht, die Wucht. dos hôd an diệhtijĕ bêſĕ S. Knothe 1885, 30II, 56I.

frz. peser, wägen; la pesée, das Wägen. - Pos. 205; Hess. 296.

**Péter** [ $p\hat{e}tr$ , gebschles. und böhm. schles.  $p\hat{i}tr$ ], s. m.: I.)\* Männchen von kleinen Tieren. - II.)\* Polster, das zwischen den Rückenkorb und den Rücken gelegt wird, um den Druck des Korbes zu vermindern. Knothe 1885, 58 II. - III.) Abfall von Tuch, Leinwand, Zeugrest (s. petern). Zeh, Blumen 38, 1 v. u.: Ols ar a "Pieter" trannte oab. In dieser Bedeutung sagt man auch für das einfache Peter: Péter-, Péterschflekk [pétr-, pétršflek, gebschles. pttr-, pttrs(š)flek, anderwärts auch pitršflek; dim. pé(l)trflek[], s. m.; Tschamp. 256, 1 v. u.: Pieterschflecka. Kretschm., Ü. P. 6, 4 v. u.; Knothe 1885, 58II. — Pétergarn [vé(t)trgarn], s n.: Garnabfälle, die heimlich bei Seite gebracht werden (s. petern). — Der Ausdruck "Petersflekk" übrigens schon bei Günther 467: ein reicher Peters-Fleck. Wander, Sprichwörter-Lexikon 3, 1220: Aus Petersflecken macht der Schneider sich Mütze, West' und Kleider. eb. 3, 1220: Wo sieben Säcke mit Pietersflecken stiehn, sagte der Schneider zum Müller, do kinn au sieben Müller sitza (Hirschberg).

pétern [pêtṛn, gebschles. pitṛn], vb. trans. und neutr.: für sich wegnehmen, für sich übrig machen, sich heimlich aneignen,

besonders Abfälle, Zeugreste und dergl. (von Schneidern, auch von Spinnern und Webern gesagt). — compos.: einpetern [din-, dipê(î)tṛn], vb. trans.: I.) wie "petern". — II.) zusetzen beim Verdienst. a hôd dife woche wêdr a šôk digepêtṛt, d. h. das Schock vom Webstuhle nicht abgearbeitet und daher das Verdienst eingebüßt (in Katscher gebräuchlich nach Weinh., handschr. Nachl.).

Ableitung von "Peter" (bzw. "Petrus"). Das Wort scheint, wie auch "Peterstekke auf die Provinz Schlesien beschränkt. Vgl. Ausdrücke wie "Petersgroschen, Peterspfennig". Vgl. auch eine in Schlesien bekannte alte Anekdote, nach der einem Schneider träumte, daß ihm der heilige Petrus den Eintritt in den Himmel verwehrt habe und zwar mit einer Fahne, die aus all den Flecken, die er während seines Lebens sich angeeignet hatte, zusammengesetzt war. (Vgl. Brend., Heim. 66—68.)

**Pétersillje** [ $p\acute{e}tr/ilj\check{e}$ , glätz. ebenso, anderwärts auch  $p\acute{u}r$ -, pitr-,  $bitr/ilj\check{e}$ ], s. f. = hd. die Petersilie.

Pik [pîk pik], s. m., Pike [pîkĕ pikĕ], s. f.: heimlicher Groll, der auf Vergeltung ausgeht, Tücke. a hôd an pîk uf mîch S. Illo, A Tuppv. 52, 10 v. u.: Picke. Prov.-Bl. N. F. 1871, 233. Knothe 1885, 57 II. Klesse, Glatz V, 120; VI, 45: êne Pike off anander hân = sich grollen, gereizt sein gegeneinander.

frz. la pique (selten und familiär): der Groll, die Gereiztheit, der kleine Zwist (vgl. Gr., Wtb. VII, 1846). — Durch alle Dialekte gehend.

pikirn [pîkirn pikirn, glätz. pekirn], sich (auf etwas), vb. refl.: erpicht sein auf etwas; auch "pikirt sein auf etwas", z. B. Klesse, Glatz VI, 45: A is druf pekiert on denkt, a muß's zwenga.

frz. se piquer, eigentlich: sich stechen, dann: seinen Stolz in etwas setzen, an seinem Entschlusse hartnäckig festhalten, trotz aller Hindernisse etwas erzwingen wollen.

Plame [plamě], s. f.: Blöße, Schande, Schimpf, übler Ruf. Rößl., N. K. 44, 13: ma könnt dahie ei die schinnste Plame kummen. eb. 56, 7 v. u.: weil a sich nich gärne anne Plame goab.

— plammirn [plamírn blamírn], vb. trans.: beschimpfen, dem Gespött aussetzen, preisgeben, lächerlich machen. Hz., ock ni tr. 82, 12 v. u.: Franze woar nu siehr plamirt. eb. 87, 7: a plamirt mich vur der ganzen Gesellschoaft. Illo, A Tuppv. 16, 11: Host Dich und mich geblamirt. — Plammåge [p(b)lamåžě], s. f., Ableitung vom Vorigen: Schimpf, Schande, aber mit etwas milderem Sinne, Bloßstellung. Rößl., Schl. D. 272, 13: gärn hätt sich der

Schmied die Plamasche derspoart. Licht., Mietebr. 107, 11 v. u.: su'n Plamasche!

frz. le blâme, der Tadel, Verweis: blâmer, tadeln, rügen. Die Bedeutung hat sich also verschoben. Planmage ist romanis. Bildung. — Allgemein üblich.

plengkerjär s. Karriärje.

plepsch [plepš], adi. adv.: gewöhnlich, gemein, einfältig, dumm, töricht. Hz., a l. Br. 184, 1 v. u.: bale zu urnär, zu plebsch, zu gemeene.

hd. plebejisch, lat. plebeius. — Vgl. Els. II, 152.

Plessir [plesir plēsir, plesi S], s. n.: Vergnügen, Freude. dos macht mr plesî S. Holt., Ged. 43, 1: ack bluß ee Ding hot mer Pläsier gemacht. Hz., a l. Br. 73, 2: hoatt' ber a Pläsir' a Vergnügen über ünse schläsingsche Arbt. Statt "Plessir" auch "Plessirfergnigen" [plesirfrynîgy] (Tautol.). Hz., a l. Br. 83, 6: und... a hoatte sei Plaisir-Vergnügen droa. — Ableitungen: I.) plessirlich [plesirlich plēsirlich], adi. adv.: Freude, Vergnügen bereitend, lieblich, reizend. Hz., a schl. P. 90, 6: 's (Liedel) hiert sich akk'rat asu pläsirlich oan . . . . — II.) Plessirlichket [plesir-, plēsirlichkêt], s. f.: Vergnügen, Lust, Freude. Holt., Ged. 357, 5: machten üns Plaisierlichkeet und Freede.

frz. le plaisir. — Pos. 372; Leipz. 183; Thür. 16; Henneb. 184; Els. II, 166; Schwäb. (Fisch. I, 1161); Altmärk. 157.

**plessirn** [p(b)lesirn], vb. trans. = hd. blessieren, verwunden. **Plessir** [p(b)lesir], s. f. = hd. die Blessur, Verwundung.

Pli [pli], s. n. und m.: gefällige äußere Haltung, Anstand, Geschmeidigkeit in der Art, sich zu benehmen. a hôd ken pli = a îs a bisl tum S. Hauptm., W. 36, 3 v. u.: doß se ei Berlin dann Pli ni hon! Weiß, Br. Klab. 81: einer, der die äußeren Formen beherrscht, hat  $_nPli^n$ .

frz. & pli, die Falte. Der Bedeutungsübergang ist naheliegend. — Allgemein üblich in der Volkssprache.

plimerant [plimerant], adi. adv.: matt, hinfällig, schwindlich. Rößl., Schl. D. 126, 3: m Willem wurde plümerant zu Mutte.

frz. bleu-monrant, blaßblau. — Pos. 368; Leipz. 90; Thür. 4; Mansf. 10; Henneb. 30; Altmärk. 21.

Plennét [plonét], s. m. in der Ra.: jemand die Plonneten lesen (= jemand die Wahrheit sagen, einen scharfen Verweis geben,

eine Strafpredigt halten). Knothe 1885, 59<sup>I</sup>: jemand die Plonêta lâsa = jemand auszanken. Firm. II, 315<sup>I</sup>, 11: Dar ward dir schun de Plâneta lasen!

Der Ausdruck bedeutet eigentlich: aus dem Laufe der Planeten die Schicksale eines Menschen vorherverkündigen, dann: Schlimmes vorhersagen. Endlich nahm durch weitere Verschlechterung des Sinnes der Ausdruck obige Bedeutung an (vgl. Gr., Wtb. VII, 1889). — Els. II, 160; Schweiz. (Tobl. V, 105); Bair. I, 457/8.

plozzirn [plotsirn], vb. trans.: einen Platz anweisen, auf einen Platz setzen, stellen, legen, hinlegen. Zeh, Blumen 97, 13: hie plotzieren (= hinlegen). — sich plozzirn, vb. refl.: sich setzen. Hz., ock ni tr. 18, 15 v. u.: ploatziren Se sich uf's Canapee. Hz., a fr. R. 32, 8: se ploatzirten sich. Hz., a l. Br. 164, 17: ei de Kulnade hoatt' a sich.... neiploacirt.

frz. placer mit volksetym. Angleichung an "Platz". — Allgemein üblich. Pójjazz s. *Pújjazz*.

polláren s. palláren.

Pólme [polmě], s. f.: Weidenzweig mit Kätzchen. Solche Zweige werden am Palmsonntage von den Katholiken in die Kirche zur Weihe getragen und das ganze Jahr aufbewahrt. Man steckt sie zugleich mit Kreuzchen, die aus geweihtem Holze verfertigt sind, in den Stuben hinter das Kruzifix, hinter Heiligenbilder und dergl.; sie sollen dem Hause Glück und Segen bringen; auch in die Saat- und Flachsfelder werden sie gesteckt, um das Gedeihen der Früchte zu bewirken. Knothe 1885, 53 II. Weinh., handschr. Nachl. — \*Pólmesel [pólmést], böhm. schles., s. m.: Der letzte, der nach der Palmenweihe am Palmsonntag aus der Kirche geht. Knothe 1885, 53 II, 54 I; daselbst auch Erklärung des Ausdrucks.

lat. palma (= Baum-, Rebschößling). Beide Ausdrücke waren auch in der älteren nhd. Schriftsprache gebräuchlich.

porråt [porót], adi. adv.: bereit, fertig. Stoppe, Ged. II, 8, 14 v. u.: oalls poarat gemacht. Holt., Ged. 318, 7. Weinh., Dial. 8. Klesse, Glatz VI, 45.

lat. paratus. - In der Volkssprache allgemein üblich.

porrirn [portin], vb. neutr.: gehorchen. portin = fulga; a mûs portin S. Holt., Ged. 333, 6: do kuschte der Man, do müßt a parieren. Rößl., Schl. D. 243, 5: die porrirten ir ufs Woort.

Ra.: Order (s. d.) porrirn (= gehorchen). wdr porirn S. Rößl., N. K. 127, 3: do porirten se Urder.

lat. parere. - Allgemein übliches Volkswort.

Porte [porte port], s. f., Port [port], s. m. und n.: I.) Teil, Anteil. Scherff., Grob. 234: So steckt deß Lobes auch in dem ein' hüpsche Part, - Wenn dir dein gantz Gesicht bedeckt der Knebelbart. Klesse, Glatz VI, 40: du werscht dei Parte kriega. Zeh, Berge 129, 4 v. u.: 's blieb . . . . ver de Mutter nooch a hibsch Partla (dim.) Oarbeit ibrig. Hauptm., W. 107, 7: deine Porte. Holt., Ged. 254, 12 v. u.: ihch fur meine Parte (= meinesteils, was mich anbetrifft, was an mir liegt). eb. 371, 16. (= die Hälfte, besonders eines Gewinns, einer Beute); Rößl., N. K. 63, 4. — Pártkrämer, s. m., Ableitung vom Vorigen: Kleinkrämer, Detailverkäufer B. Es sind besonders Kleiderhändler mit gemengten Waren, Leinwand, grobem Tuch, Bändern, Knöpfen, Galanteriewaren u. s. w., die meist in Buden und auf Plätzen und Gassen feil halten. Früher hießen sie Partirer, was eigentlich etwas ganz anderes bedeutet (s. u.); Prov.-Bl. N. F. 1865, 413 ff.; Weinh., handschr. Nachl. — II.) Partei, Gegenpartei, auch Abteilung, Sorte (von Menschen), geschlossene Gesellschaft, Clique. Scherff., Grob. 82: Der Siebend' helt ihm part und fellt mit reden ein; Grob. 101: Da finden andre sich die diesen wieder streben, — Und wollen ihrer part kein härlein nach nicht geben; Ged. 673: Ein Nieder-Teutscher fand einmal sich hoch verletzet, — Als ihm vorm Richter nicht das Part stets zugesetzet. Ra.: eine Porte muß nachgeben (= die eine Partei). - Widerporte [widrportě, glätz. wédrpartě], s. f., Ableitung vom Vorigen, eigentlich: Gegenpartei, dann: Widerspruch, Einrede, Gegenrede, auch: Widerporte geben (= dreist widersprechen). a gipt widrpôrtě S. Weiß, Br. Klab. 14. Hz., a fr. R. 29, 9 v. u.: die goab i'm urndlich Widerporte. eb. 50, 10: goab ich zur Widerpoarte (= zur Antwort). — III.) Menge, Anzahl. Hz., ock ni tr. 30, 8 v. u.: 's hat i'r (nämlich Schlesier) anne ganze Poarte ei Perlin. Hz., a fr. R. 37, 8 v. u.: a hot anne Poarte Stöcke gekooft. Firm. II, 296 II, 14 v. u.: a gans schmuck Partt'l Roit'r. S hat dafür pôrté. an gontse pôrté hôd a gekôtt S. — IV.) Art und Weise, Hinsicht, Beziehung. Licht., Durfp. 89, 10/11: du schoffst uf keene Porte woas, du zeugst immer bluß a Kürzta.

145, 3 v. u.: und do woar mersch uf eene Porte recht lieb. eb. 10, 1/2 v. u.: und ma kunnd''s 'm uf eene Porte nich verdenka.

frz. la part, le parti, la partie. Die Bedeutungen dieser 3 Worte sind mit einander vermengt worden, so daß nicht in jedem Falle mit Bestimmtheit gesagt werden kann, welches frz. Wort dem schles. zu Grunde liegt. (Partirer, mhd. partieraere, partierre, geht zurück auf frz. barateur = Betrüger, hat also mit »Porte« nichts zu tun.) — Das Wort ist in seiner I. und II. Bedeutung allgemein gebräuchlich.

póschen [pośn], vb. trans. und neutr.: I.) = hd. paschen, ohne Zoll über die Grenze schaffen, schmuggeln. — Póscher [pošn], s. m.: Schmuggler; ZfdPh. XX, 357. II.) würfeln (mit 3 Würfeln). Rößl., Schl. D. 121, 10 v. u.: a grußer Poschtiesch (Tisch zum Poschen, Würfeln) woar utgestallt. — Posch [poš], s. m.: Wurf, bei dem 2 oder 3 Würfel dieselben Augen zeigen. III.) werfen, besonders Ziegel; "Zigel poschen" (= die neuen Ziegel beim Abladen von Hand zu Hand werfen). — Zigelposcher [tsiglpòšn], s. m.: Ziegelablader, Maurer, der die Ziegel "poscht". — compos.: ópposchen [oppošn], vb. neutr.: davongehen, weggehen. Hz., a l. Br. 76, 4 v. u.: wie ich uf mei Durf abpoaschen will.... Holt., Ged. 45, 4: kaum warsche abgepascht....

frz. passer. poschen (II und III) entwickelt seine Redeutung unter dem Einfluß von frz. le passe-dix, s.m., Spiel mit 3 Würfeln, in welchem der Wurf von mehr als 10 bei gleicher Augenzahl auf 2 Würfeln gewinnt. — Oberlaus. (Anton 1827, 6); Pos. 2, 201, 202; Els. II, 105/6; Schweiz. (Tobl. IV, 1757); Bair. I, 401, 411, 412; Schwäb. (Fisch. I, 662).

Posetúr, Posentúr s. Pusentúr.

Poss [pos], s. m.: I.) Schritt, Gang. a gît sen pos surt S. Oderw., Schl. P. 81, 10 v. u.: und ging sennen Poß ruhig wetter. Hauptm., W. 14, 20 v. u.: dos muß ols sen richtgen Poß gin. Weiß, Br. Klab. 76: ein sleißiger Handwerker, Arbeiter oder Künstler macht keine unnötigen Pausen in seiner Tätigkeit, er arbeitet, malt.... "seinen Paß fort". Auch auf der Straße bleibt er selten stehen, er geht "seinen Paß fort". Statt des einsachen "Poß" auch "Poßgang" (Tautol.); Licht., Mietebr. 34, 12/13: dar Vogel flug sen'n Poßgang furt. Licht., Mutterspr. 8, 2 v. u.: a poar Joahre ging doas nu asu sen'n Poßgang furt. — II.) Geleitbrief, Freibrief wie hd. Ra.: jemand den Poß geben (= fortjagen, den Lauspaß, Abschied geben). Klings 23, 2: a Poß kriegen (= den Abschied bekommen). — III.) Maß, rechtes Maß,

abgemessener Teil. Schon bei Günther 165: da soff man nun mit gantzen Pässen. Ra.: a sefft (= sauft) an guten Paß (Gom.). — IV.) Angemessener Zustand, Paßlichkeit, Gelegenheit; besonders in adverbialen Verbindungen mit "zu": 1.) zu posse sein = gesund sein; Knothe 1885, 55 I. Das Gegenteil davon ist "inpoß" sein (= krank, unwohl sein); Scherff., Ged. 357; Knothe 1888, 21. a) persönlich: zur rechten Zeit — 2.) zu posse kommen. kommen, rechtzeitig fertig sein, auch: sich zurecht finden. Ged. 299, 4: verleichte kumm ihrt zu passe. Licht., Mutterspr. 135, 3 v. u.: dar kimmt ni zu passe. Knothe 1885, 55 I: zu posse kumma. Klesse, Glatz IV, 154: zu poasse kommen, auch = fertig werden mit etwas, z. B. einer Arbeit, einen Abschluß erreichen. b) mit sachlichem Subjekt und Dativ der Person: zu statten, zu Nutze, zu rechter Zeit kommen, erwünscht, willkommen, gelegen, vorteilhaft sein, passen. dos kimt mr tsû pose S. Holt., Ged. 87, 2 v. u.: a Vergiesmeinnich kam ihrem Schwure just zu passe. eb. 324, 4 v. u.: Wind, du kümmst mer gutt zu passe. — 3.) zu posse machen: recht, passend, zu Gefallen machen. Kretschm., Vu drub. 41, 13: Hoa ich der wieder amoal awoas nä zu Posse gemacht?

Post I (und III?) von frz. le pas (it. il passo); II von frz. le passeport; IV von frz. passer (it. passare). — Allgemein üblich.

possábel [posábl], adi. adv.: erträglich, leidlich, hd. passabel. Rößl., N. K. 7, 7 v. u.: 's macht sich ganz possabel. — possábeln [posábln], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: gefallen. Rößl., N. K. 101, 4: su pé-a-pé fing 's i'm oan zu possabeln und zu lompern. frz. passable. — Allgemein üblich.

póssen [posu], vb. neutr.: I.) erwünscht, willkommen, gelegen, genehm sein. dos post mr nich B. — II.) im Spiel: warten, pausieren, nicht mitspielen; Knothe 1885, 55 I. — III.) warten, Acht geben, lauern auf jemand. Holt., Ged. 105, 3/4 v. u.: und han gepasst wie anne Haerde vun Schofen uf a Hirte passt. eb. 347, 1: Se waern hinte lange passen missen. Buchenthal 29, 2: meintholba post de ganze Nacht. Weiß, Br. Klab. 57: er (der Liebhaber) past irgendwo mit oder ohne Erlaubnis auf sie... Ra.: da kent ma ja de pose krigu (so sagt man, wenn man sehr lange auf jemand warten muß; "Posse" ist substantiviertes vb.) B. Ra.: Pos geben (= Acht geben. Die beiden synonymen Ausdrücke

"possen" und "Acht geben" sind mit einander vermengt); Knothe 1885, 55 I: pos gān. — — compos. von "possen": I.) derpossen [drposu], vb. trans.: ablauern. Brend., Kob. 11, 4. — II.) ferpossen [frposu], vb. trans.: verfehlen, versäumen. — III.) oppossen [opposu], vb. trans.: jemand erwarten, auf jemand warten, lauern. Weiß, Br. Klab. 57: er (der Liebhaber) "paßt sie ab". — IV.) úffpossen [úfposu], vb. neutr.: Acht geben, aufmerksam sein auf etwas. Ra.: a post uf wî a šishunt (= wie ein gut abgerichteter Jagdhund) B. Oehl, Vo drh. 49, 10 v. u.: uhfpossa wie a Haftlamachr (Ra.). Ra.: pos amol achturek! (= paß einmal auf, gib einmal Achtung! Vermengung dieser beiden synonymen Ausdrücke) B. Tschamp. 161, 11 v. u.: Mer possa Achtung ganz genau.

frz. passer, it. passare. - Allgemein üblich in der Volkssprache.

Pówel [pôwl bôwl pôfl], s. m.: alte, schlechte, verlegene Ware.

Es ist dasselbe Wort wie hd. Pöbel (s. Päwel und Gepäwel) und bedeutet eigentlich (wie noch jetzt in anderen Dialekten): große Menge, Gewimmel, dann: lästige Menge von Dingen und schließlich: Plunder, schlechte Ware. — Schweiz. (Tobl. IV, 1039); Bair. I, 384; Schwäb. (Fisch. I, 537); Österr. 90; Kärnt. 35.

pówer [pôwr, glätz. pôfr, anderwärts bôbr], adi. adv.: ärmlich, armselig, schlecht (nicht arm). Es geht mir bôber (= schlecht); Weinh., handschr. Nachl., Dial. 8. — \*Póber [pôbr pôwr pôwa], böhm. schles., s. m.: eine Art Winterrock der Männer ohne Taille, besonders von Bauern jetzt noch getragen, von meist blauer Farbe und mit aufgenähten Borten auf dem Rücken. Wahrscheinlich ist die Mode aus Frankreich gekommen; Knothe 1885, 61 I.

frz. pawre. — Thür. 16; Henneb. 185; Els. II, 125; Schweiz. (Tobl. IV, 1045); Schwäb. (Fisch. I, 1330); Altmärk. 160.

praf [prāf], adi. adv.: wacker, tüchtig, hd. brav. Schönig 10, 5; dei Broitigem is sest a praver, juster Mon. a prāfr karl S. Licht., Durfp. 108, 5 v. u.: a prawes Ehepoar. Klesse, Glatz VI, 45. Fromm. III, 411, Nr. 415 (Breslauer Ra.): I, 's gilt mer gleich, is 's ane Orme oder ane Reiche, wenn se ok prâve vîl Geld hôt. — érenpraf [érnprāf, gebschles. trnprāf], adi. adv.: ehrenhaft, ehrenfest. Tschamp. 52, 10: als a ihrenpraver Moan. Licht., Durfp. 162, 17: lauter geliehrte und ihrnprawe Leute. Weinh., handschr. Nachl. — \*Prequren [prégúrn], böhm. schles., s. pl. in

der Ra.: Preguren machen (= durch gewagte Unternehmungen sich hervortun. Es ist eine Entstellung aus "Bravouren"); Knothe 1888, 43 I.

frz. brave, la bravoure. - Das erste Wort ist allgemein verbreitet.

\*pråtwurschtirn [protwurštirn], vb. neutr.: schwatzen, klugreden, eigentlich: während des Verzehrens der "Bratwurst" sich
unterhalten (vgl. hd. kannegießern). Prov.-Bl. N. F. 1874, 26,
28 (Gedicht in der Bunzlauer Mundart): doch die die schäkerten
und prohtwurschtierten dichtig.

Romanis. Bildung zu "Bratwurst".

Pre [prê prē, gebschles. auch brē], s. n.: Vorzug, Vorrang. a hôds prê S. Holt., Ged. 224, 5: ihr Labermichel, hat ihr ärnt a Praeh? Rößl., Schl. D. 43, 1 v. u.: itzunder hott se 's Pré im Durfe. Prov.-Bl. N. F. 1871, 234 (Mundart von Frankenstein): a wîl immr 's preï hôn (= den Vorzug). Weiß, Br. Klab. 85: wer sich... auf irgend einem Gebiete hervortut, hat 's "Pree", d. h. er ist allen anderen voran. Ra.: sie hot's Pree (= die Frau führt die Herrschaft im Hause); Mitt. III, 34. Brend., Kob. 63, 11. Klesse, Glatz VI, 41.

lat. prac. — Leipz. 93; Thür. 16; Mansf. 80; Henneb. 186; Els. II, 177; Schweiz. (Tobl. V, 301); Bair. I, 465; Schwäb. (Fisch. I, 1330).

Prelósium [prélósium oder préládíjum], s. n.: Lärm, Radau, Skandal S. a macht a árntlích prélósium obr préládíjum, dos hést an grûsa sums an lerm S.

hd. Präludium, nlat. pracludium = Vorspiel, Eingangsspiel. — Els. II, 187; Schweiz. (Tobl. V, 583).

**Prillåte** [prilôtě], s. m. = hd. Prälat (Volksetym. Angleichung an "prillen" = hd. brüllen).

Priller s. Opprill.

Prise [pri/ē], s. f.: I.) wie hd. eine Dosis Schnupftabak. a nimt an pri/ē tôvak S. Licht., Mietebr. 10, 9 v. u.: A noahm 'n Priese aus der Tuse. — II.) schlechter Geruch, der einem plötzlich entgegenkommt und den man "nehmen", schnupfen muß. — III.) zänkisches, launenhaftes Weib; vornehmtuende, stolze Frauensperson. di is an richtije pri/ē S. Rößl., N. K. 17, 13 v. u.: mit där woar nich zu spossen, doas woar 'ne Prise. Sab., Sunnt. 143, 13: Die woar goar 'n feine Prise! Weiß, Br. Klab. 55: Eine "Prise", besonders eine "eklige Prise" ärgert ihre Umgebung

und Bekanntschaft durch Launenhaftigkeit, Gereiztheit und Unbescheidenheit. — prisich [prt/ich], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: launenhaft, zänkisch und dergl. (von Frauen gesagt).

frz. la prise, die Ergreifung, Einnahme. — Die I. Bedeutung ist allgemein hd., die II. und III. nur dialektisch: Pos. 372; Leipz. 185; Els. II, 197; Schweiz. (Tobl. V, 796); Bair. I, 472; Schwäb. (Fisch. I, 1423).

pristern [pristyn], vb. neutr.: ins Gewissen reden, Vorhaltungen machen, gute Lehren erteilen, gut zureden. Weiß, Br. Klab. 13: die Mutter oder der gute Freund "priestert" über dem leichtsinnigen Schlingel, sie reden ihm ins Gewissen.

Ableitung von hd. Priester.

**priwatum** [priwatum], adv. = hd. privatim.

Die häufigere Endung tritt an Stelle der weniger häufigen.

**Profénte** [prôféntě], böhm. schles., s. f.: eine Portion Essen, die man von Hochzeitsschmäusen und dergl. in dazu mitgebrachten Töpfen mitnimmt (vgl. Schpezialchen). Fromm. II, 236.

frz. la provende (it. provianda) < lat. providenda (dies von providere = Für-, Vorsorge, Vorkehrungen treffen). — Vgl. Bair. 1, 473: Die Proviant (= hd. der Proviant).

profetirn [prôfětírn prôfutírn, profitírn S, glätz. profetírn, gebschles. auch prô(û)wětírn prô(û)wutírn], vb. neutr. und trans. = hd. profitieren, gewinnen. a profitîrt fîl S. Holt., Ged. 367, 7 v. u.: daß a schund so viel geprofentiert. eb. 420, 8 v. u.: und du profentierscht derbei. Ph., a. d. H. 76, 16: moncher pruwentirt Mietebr. Licht., 34, 9 v. u.: weil a woas derbeine pruwetierte. Klesse, Glatz VI, 42. Weiß, Br. Klab. 92.

frz. profiter. — Leipz. 186; Thür. 16; Mansf. 81; Henneb. 187; Els. II, 183; Schweiz. (Tobl. V, 507); Bair. I, 468; Schwäb. (Fisch. I, 1432).

propper [propp, gebschles. prupp, glätz. propp, niederl. schl. praupp], adi. adv.: reinlich, ordentlich, sauber, anständig. Holt., Ged. 225, 3: lauter propper Manne. Hz., ock ni tr. 10, 9 v. u.: 'ne pruppre Werthen. Hz., a l. Br. 28, 2 v. u.: a thoat recht prupper wohnen. Firm. II, 333I, 9/10: und 's Schlauß wuor uff's prauperscht' oofgeputzt. Klesse, Glatz VI, 45. Knothe 1885, 63I: pruppa, adv. in der Ra.: es ist nicht recht pruppa = es ist nicht recht geheuer, nicht alles in Ordnung, geht nicht mit rechten Dingen zu. -- Proppertät [propp-, prupp-, propp-, praupptét], s. f., Ableitung vom Vorigen: Anstand, Reinlichkeit, Sauberkeit, Ord-

nung. Hz., a schl. P. 52, 5: wie a mit der grißten Pruppertät sich a' geklidt hatte . . . .

frz. propre. — Henneb. 187; Els. II, 196; Schweiz. (Tobl. V, 773); Schwäb. (Fisch. I, 1435); Altmärk. 161.

prozéssen [prôtsésy], vb. neutr.: einen Prozeß führen, hd. meist: prozessieren. Holt., Ged. 344, 1: vur hundert Jahren han se geprozesst.

Ableitung von hd. Prozeß, lat. processus. — Els. II, 208; Schwäb. (Fisch. I, 1455).

prubirn [prûblṛn, prôblṛn S, glātz. prowlṛn, gebschles. auch prô(û)flṛn], vb. trans. = hd. probieren, versuchen. Stoppe, Parn. 513, 11. Stoppe, Ged. II, 5, 18: werr hoana schun profirt. eb. II, 16, 7: profirt 's! Schönig 36, 5 v. u.: prowwirn. Klesse, Glatz VI, 42. — Prûbe [prûbě, prôbě S, gebschles. auch prûfě prûwě], s. f. = hd. Probe, Versuch. Zeh, Blumen 94, 9: woaran a Prufe macht. eb. 48, 6. Licht., Mutterspr. 93, 11 v. u.; Licht., Mietebr. 100, 16: 'n kleene Pruwe.

lat. probare. - Allgemein verbreitet.

prukknirn [pruknirn bruknirn, glätz. proknirn], vb. neutr.: schelten, schimpfen, keifen, brummen. a hôd rim pruknîrt = a hōdrt imr tsû S. Bauch, Q. 89, 4 v. u.: doas Gepruckniere hinger har! Weinh., Dial. 7. Weiß, Br. Klab. 16. Klesse, Glatz VI, 42. Licht., Mietebr. 15, 4: Bruckniern. — prukknirich [p(b)ruknirich], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: brummig, mürrisch, verdrießlich. Licht., Durfp. 103, 9: da brucknieriga Andersch.

Etym. unsicher. Weinhold vermutet, daß das Wort von lat. praeconari (= ausposaunen) kommt. Klesse glaubt, es sei eine romanis. Bildung von dem deutschen Worte "Brocken" (schles. Brukken, Prukken), es bedeute also eigentlich: einen "Wortbrocken" hinwerfen, dann brummen. Mir scheint eine Kombination dieser beiden Ansichten das Richtige zu treffen: lat. praeconari, aber mit volksetym. Angleichung an "Brocken" und daraus sich ergebender Bedeutungsverschiebung. — Altmärk. 161.

pruttålsch [prutólš, gebschles. protólš, glätz. brôtólš], adi. adv.: grob, patzig, eingebildet, hochmütig, abstoßend; auch zornig, aufgebracht, aufgeregt. Hz., a fr. R. 119, 8 v. u.: der Kerle hatt' 'n zu an pruttalschen ('hurakter. Licht., Durfp. 101, 13 v. u.: do thoat o der Korle gern awing prottoalsch. Licht., Mutterspr. 91, 6: prottoalsch tun (= wichtig, vornehm tun).

hd. "brutal" (frz. brutal, it. brutale) = viehisch, unvernünftig, ungesittet, grob; daran ist die Endsilbe -isch gehängt. Die Bedeutung hat sich in der Mundart etwas verschoben. — Altmärk. 24.

**Pruttúllije** [prutúlijě, gebschles. p(b)redúljě, glätz. brôtolě, brôtolnijě], s. f.: Klemme, Bedrängnis, Verlegenheit, dann auch: Aufregung, Zorn. Weiß, Br. Klab. 98, 2. Hz., ock ni tr. 39, 12: ei seiner Breduille. eb. 57, 8 und sonst oft.

Ableitung von frz. bredouiller, stottern, undeutlich sprechen (le bredouillement, die undeutliche Aussprache; bredouille, adverbialer Ausdruck: unverrichteter Sache). Der Bedeutungsübergang ist leicht erklärlich. — Leipz. 93; Thür. 4; Henneb. 33; Bair. I, 348; Schwäb. (Fisch. I, 1385); Altmärk. 160.

publikk [p(b)ûblik, gebschles. auch p(b)ûblich, ebenso glätz.],
adi. adv.: öffentlich, offenbar, allbekannt, offenkundig. Hz., a l.
Br. 86, 18: wenn se 's publik machen (= an die Öffentlichkeit bringen). Ph., a. d. H. 44, 10: da Standal . . . künnd I'r Ich vürstellen, wie 's derno publich wurde. Klesse, Glatz VI, 45.
Públikum [públikum búblikum búblikum], s. n. = hd. das Publikum. lat. publicus. — Allgemein üblich.

Pújjazz [pú(ó)jats, pójats S], s. m.: Hanswurst, Narr, Schalk, Clown. a îs a richtîjr pójats S. Hz., a schl. P. 39, 11: do mußt ich lachen wie a Poijaz. Rößl., N. K. 61, 12 v. u.: am meesten würden se sich frein über die Poijazze.

it. pagliaccio, s. m., eigentlich Strohsack, Streue, dann Hanswurst, Gaukler (wegen seines weiten, strohsackähnlichen Anzuges), mailändisch pajasc, hd. Bajazzo. — Leipz. 83; Mansf. 8; Els. II, 21/22; Schweiz. (Tobl. IV, 1099); Schwäb. (Fisch. I, 581).

Pukétt [pûkét, pl. pûkét], s. n. = hd. Bouquet, Blumen-strauß. a richla dos îs a pûkétla (dim.) S. Hz.: a schlä' sches Pukettel. Hz., a l. Br. 82, 12 v. u.: uf'm Tiesche stoanden a poar Puketter.

frz. le bouquet. - Allgemein üblich.

**Púlle** [pulĕ, gebschles. und böhm. schles. auch bulĕ], s. f.: Flasche, besonders Schnapsflasche. Hz., ock ni tr. 90, 3: a Pullerle (dim.) Koarbe fur a Durscht Zeh, Blumen 12, 4 v. u.: Do hull doch bal de gruße Pull'. Knothe 1885, 63II: Pulle = bauchige Flasche; 41II: Bulle = kugelförmige, bauchige Flasche. Fromm. VI, 274I, 25: an Bulle.

Ndd. Wort (neuniederländisch pul, s. f.). Dies Kürzung von lat. ampulla. — Pos. 270; Leipz. 95; Mansf. 13; Henneb. 37; Hess. 307; Schwäb. (Schm. 104); Kärnt. 46; Osnabr. 170; Brem. I, 175; Altmärk. 162.

١

**Púlsche Quiri** [pulšě kvirl, niederl. schles.; auch pulškvil, glätz. puškěwil], s. m. und n. = hd. das Pasquill, die Schmähschrift. Man bezeichnet mit diesem Worte anonyme Zettel mit beleidigendem Inhalt, die an dem Hause oder dem Hoftor des Beleidigten, auch an Bäumen auf der Dorfstraße befestigt werden. Mitt. XIX, 95. Klesse, Glatz VI, 41.

it. pasquillo, s. m. Die Form » Pulsche Quirl« ist volksetym. Entstellung daraus.

Pultikk [pultik], s. f. = hd. Politik. — pullitsch [pultis, pôllis S, gebschles. auch paltis], adi. adv.: klug, verschlagen, listig, schlau; auch stolz (S). a îs a pôltis karl (= stolz, ihm ist keiner gut genug) S. a macht recht pulits augn. (= er sieht schlau aus) B. Hz., a schl. P. 47, 3 v. u.: Die sein pallit sch. Oderw., Schl. P. 44, 5: doas habt ir aber pallietsch gemacht!

lat. (gr.) politicus, hd. politisch. Die Bedeutung hat sich im Dialekt etwas verschoben. — Leipz. 184; Thür. 16; Henneb. 185; Els. II, 36; Schweiz. (Tobl. IV, 1184); Bair. I, 386; Schwäb. (Fisch. I, 1273); Altmärk. 159.

Pultúr [pultúr, pôlítúr S], s. f.: Glätte, Schliff im Betragen, Artigkeit, Höslichkeit, hd. Politesse. Hz., ock ni tr. 14, 3 v. u.: där Man' hot der anne Pultur wie a Burgemeester. eb. 86, 1: weil se daß se keene Pultur, keene Bildung nich hot. — pullirn [pullin, pôllin S], vb. trans. = hd. polieren, glätten. Ra.: a pulirter Teifel (= ein böses Weib); Mitt. III, 34.

lat. politura, polire. — Allgemein üblich.

Pulzei [pultsái, gebschles. poltsái], s. f. = hd. die Polizei; s. m. = hd. der Polizist, wofür auch schles. Pulziste [pultsistě, gebschles. poltsist], s. m.

Púmperton [púmpytôn, bimbadum S], s. m.: großes Blasinstrument. Rößl., G. G. S. Bauch, Plomp 33, 3, 4 v. u.: ei a grußa Poß, ei a Pumperton. bimbadum, dos is 's grûsê hurn S.

it, il bombardone, frz. le bombardon, Blasinstrument. Das Wort ist volksetym., angeglichen an \*pumpern\* (= poltern' und "Ton".

Pumpjé [pumpji], s. m.: Mensch, der bei jeder Gelegenheit von einem Geld borgen, "pumpen" will.

Romanis, Bildung von "pumpen".

\*Pümpwägen [pumpwign, gebschles, binnwian], s. m.: guter Wagen, Mitt.VI, 61, 62; V, 50: Der sogenannte "guteWagen" (auf dem

Lande) heißt auch Pompwagen, um Neustadt (Ober-Schlesien) auch Bummwon. Scherzhaft sagt man dafür auch die Bombe.

Der erste Teil des Wortes von gr.-lat. pompa (= öffentlicher, feierlicher Aufzug, dann Gepränge, Pracht, Prunk).

pur [pûr], adi.: rein, klar, lauter, ungetrübt, unvermischt; adv.: bloß, eitel, nichts als. dos pûrë wost S. Licht., Mietebr. 35, 6 v. u.: ihre pure Freede. Holt., Ged. 64, 12 v. u.: ünse kleenes Haus stund schund in puren, hällen, lichten Flammen! eb. 225, 2: pur jägermäßich ausgestatt. Klesse, Glatz VI, 45. Holt., Ged. 34, 10: pur ock daß (= bloß deshalb weil). eb. 217, 6 v. u.: pur eenzig (= ganz allein). pur juste (= nur gerade). Knothe 1888, 431 (Ra.): etwas zu purem Fleiße tun = etwas zum Trotz tun, zum Possen, um jemand zu ärgern. Dieselbe Ra. ist auch in der Grafschaft Glatz gebräuchlich. — púrich [pûrich], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: rein, wie "pur". Schönig 38, 1 v. u.: a speite purig Foier aus. — pureitel [pûriit], adi. adv. (Tautol.). vollständig rein, unvermischt, z. B. pureitles Wosser (Grafschaft Glatz).

lat. purus. - pur ist allgemein üblich.

Purpentikkel [purputik], auch pamputik], s. m. und n. = hd: der Perpendikel.

Purzian [pwtslón und pwtslén], s. n. = hd. das Porzellan. Rößl., Schl. D. 122, 10 v. u.: Purzellintaller. Rößl., N. K. 126, 9 v. u. und öfters.

it. la porcellana (frz. la porcelaine).

Pusentúr [pûfytúr, pôfytúr S, auch pôfrtúr, pûfltúr, pôfytúm, postúr, pô(û)fa(č)mentúr], s. f. = hd. Positur, Stellung, Haltung, Lage. a macht imr afû an pôfytúr S. Holt., Ged. 14, 4 v. u.: meine ganze Posenture. Bauch, Q. 18, 2: und sotzte sich ei Posetur. Hz., ock ni tr. 37, 5 v. u.: a soatzte sich glei wieder ei de richtige vernünftige Pusentur. eb. 9, 1 v. u.: ich wer Dir de ganze Pusamentur ausnander klaviern. eb. 55, 14: a wullde ei der besten Pusamentur uufträten. Hz., a l. Br. 46, 13. Licht., Mutterspr. 86, 18 v. u.; Licht., Durfp. 117, 9 v. u.: ei Puseltur. Klesse, Glatz VI, 41. Weinh., Dial. 8.

spätlat. positura (= lat. positio). - Allgemein üblich.

Pust [pust, glätz. post], s. f.: I.) = hd. Post (Postgebäude, Postwagen u. s. w.). — II.) Botschaft, Nachricht, Kunde. a hôd,

an gûdě pust gěkrîcht S. Holt., Ged. 421, 3 v. u.: ha ihch ārndt anne Pust . . . . . Hz., ock ni tr. 77, 1: uf eemoal brucht i 'm a Fleescher die Puste, daß . . . . Klesse, Glatz V, 44: jemandem Post tun, ihm a Postla (dim.) scheeka, ihm Post sân lôn = Nachricht zukommen lassen. Ra.: Pústel [pust], pustla S, glätz. postla] trâgen (= austragen, klatschen). Rößl., N. K. 8, 13: schwadroniren, Zeit vertrödeln, Pustla troan und de Leute austexen. Zeh, Rieslan 5, 4: doch schneller mucht a Pustla giehn. — Püstelträger [púst]trēgr, pústlatrêjr S], s. m.: Klatscher. — Ableitungen von Pust: I.) Pustelei [pustělái], s. f.: Klatscherei. Rößl., Schl. D. 242, 9: wenn ihm ooch die Pustelei nich recht noach Geschmack woar. — II.) ferpósta [frpósta], vb. trans.: kund tun, mitteilen (Grafschaft Glatz).

it. posta (frz. poste), dies < mlt. posta im Sinne von lat. statio, Standort, Poststandort, Ort des Wechsels der Postpferde. Der Übergang von Bedeutung I zu Bedeutung II ist naheliegend. — Els. II, 110; Schweiz. (Tobl. IV, 1796); Bair. I, 412; Schwäb. (Fisch. I, 1317/8); Kärnt. 37.

# Q.

\*Quárde [kvardě], s. f.: Wache. Gryph., gel. D. II. Akt: Se liget ihr mit in der Stadt, oder uff der Quarde ze Lande. — Quárdian [kvárdiān], s. m.: Wächter, Aufseher; Vorgesetzte oder Vorsteher eines Mönchsklosters. Holt., Ged. 380, 12: dahs besurgt der Quardian. eb. 382, 12: vermahnt der Quardian.

mlt. guardia, guardianus. — Els. I, 231; Schweiz. (Tobl. II, 844); Bair. I, 1020.

Quärélen [kvēréln kvîréliën], s. pl.: Beschwerden, Schwierigkeiten, Not, Plage. Rößl., N. K. 56, 11 v. u.: 's hott i 'm Quärelen genug gemacht. Ra.: Quirelien machen (= Umstände, Schwierigkeiten machen, unangenehme Streitigkeiten hervorrufen).

lat. (it.) querela, Klage, Beschwerde; Zank, Streit, Hader. Der plur. Quirelien nach Analogie der Wörter, deren Endung ie auf lat. -ia zurückgeht.

quáse [kvā/ē kvā/î], conj.: gleichwie, gleichsam, gleich als ob. Sab., Sunnt. 34, 2: se wärn itz quasi fertig. — Ableitung: quasemattiwisch [kvā/ē(î)-, kvasēmattiwis], I.) conj.: wie das Vorige. Sab., W. geschp. 41, 4/5: do hott ich vurgestern der Mariechen schun asu quasimativisch grattliert. eb. 53, 10/11. — II.) adi. adv.: wunderlich, seltsam, sonderbar. Hz., ock ni tr. 3, 2:

ei der Geschichte hust De siehr quasemativische Oansichten. Hz., a schl. P. 53, 7: gleisewull is mer die Geschichte a brinkel quassemativisch.

lat. quasi. Die Ableitung "quasemattiwisch" weiß ich nicht zu erklären.

Quort [kvort], s. n.: altes Hohlmaß, zumeist für Flüssigkeiten, aber auch für feste Sachen. Rößl., N. K. 27, 17 v. u.: där Borbuz zöppt i'm a Holbquoart Blutt ob. Knothe 1887, 36 I. Schönig 17, 15 v. u.: a Quortla (dim.) rechta starka Wein. Tschamp. 248, 10 v. u.: A Faßla vu acht Quoarta.

Schon mhd. quart, s. f., ein Weinmaß, eigentlich der 4. Teil eines Maßes, denn zu lat. quarta ist pars zu ergänzen. — Jetzt allgemein üblich.

Quottir [kvotir, kvortir S, glätz. kvatir; dim. kvotirdi, kvortirla S, glätz. kvatirla], s. n.: I.) wie hd. Quartier, Herberge, Behausung, Wohnung. — II.) kleines Hohlmaß, der 4. Teil eines "Quort", besonders für Flüssigkeiten (Schnaps u. s. w.), aber auch feste Gegenstände (= 1/4 Pfund). Kretschm., Ü. P. 5, 7 v. u.: a hoalbes Quoartierdel Putter. Illo, Nu do 33, 10 v. u.: a Quortierdlglasl. a brantwain-kvortirla S. Wander, Sprichwörter-Lexikon III, 1437: a Quatierel Gemengten (= Schnaps aus Korn und Kirsch). Knothe 1887, 36 I: Quortirla, Quatirla, Quotedl, Quoterdl, s. n. = 1/4 Seidel, meist Quotirla Schnaps.

Schon mhd. quartier < frz. le quartier. — In der Volkssprache allgemein verbreitet.

## R.

Radúlwer s. Rewilwer.

Ráge  $[raže, b\"{o}hm. schles. auch <math>ra\~s]$ , s. f.: Aufregung, Eile, Hast, Überstürzung. Hz., ock ni tr. 6, 8 v. u.: der Meester koam wieder aus seiner Rasche. eb. 28, 10 v. u.: ei der Rasche wie die Om $\rlap/en$ en. Hz., a fr. R. 72, 23 v. u.: ei de gri $\rlap/en$ te Roasche gerutt'te adder der Zänker-Fleescher. Klesse, Glatz VI, 41. Knothe 1887, 38 II: Râsch, Râsche, s. f. = Aufregung, jähzornige Aufwallung, Übereilung.

frz. la rage, die Wut, Tollheit. Die Bedeutungsverschiebung erklärt sich wohl durch volksetym. Anlehnung an "rasch". — Leipz. 190; Mansf. 85; Henneb. 191; Els. II, 293.

Rägerazion [regeratsion], s. f.: Belustigung, lebhafte Unterhaltung. Ph., a. d. H. 69, 3 v. u.: ei Nummer Vier ihs heit

de schinnste Regeration. Weinh., Dial. 8. Knothe 1887, 39 II. Klesse, Glatz VI, 41: Regration, s. f.; Regraz, s. m. = Erholung, Erfrischung.

lat. recreatio, Erholung, Belustigung, Ergötzung. Es liegt wohl volksetym. Angleichung an "sich regen" vor. — Vgl. Österr. 218.

raggólen s. reggólen.

Ráme [rāmě], s. f.: Ranke von Wein, Gurken, Kürbissen u. s. w., Trieb. kirpsrāma, éfoiruma S. Knothe 1887, 37 II: Rāme, s. f. = sich schlängelnde Ranke (Reben bei verschiedenen Schlingpflanzen, z. B. Weinrāma).

mlt. rama, Stange (it. rama, Zweig, frz. rame < lat. ramus, Zweig). Ramént, raménten s. Ment.

rampnirn [rampnirn] und ferrampnirn [frampnirn], vb. trans. = hd. ramponieren, beschädigen, schlecht halten.

it. rampognare (= ausschelten, schmähen, Vorwürfe machen), afrz. ramponer (= verhöhnen, zerren, kneifen, stacheln). Es liegt aber wohl volksetym. Anlehnung an "ferrampern" (= in Unordnung bringen) vor.

Raps [raps], s. m.: plotzlicher Einfall von Verrücktheit, einmaliger, schneller Rappel. Hz., ock ni tr. 76, 3: a könnte sein tälschen Raps ni bezwingen. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1871, 234: Raps, s. m., z. B. a hout 'n Raps = er hat den Rappel, ist plotzlichen Sonderbarkeiten unterworfen.

Umdeutung des in gelehrten Kreisen vielverwendeten lat. raptus — Verzückung, Begeisterung, Irrsinn, Anfall von Raserei, mit Bezug auf "Rappel, rappeln" (Volksetym.).

rar [rār, rôar S, glätz. rārē], adi. adv.: selten. Holt., Ged. 28, 3: mei Grahm ihs eener vun a rechten, raren. Licht., Durfp. 85, 16: ganz was Rares, 'n extraguda Froaß. Klesse, Glatz VI, 45. — Rarestét [rārestēt], glätz., s. f. — hd. Rarität, besonders in Eßwaren; etwas ganz besonders gut Schmeckendes.

lat. rarus, raritas. - Allgemein üblich.

Räsong [rēforo. rēšón S], s. f.: Vernunft. ich wēr dr rēforo lērn B. ich war dich tsur rēšón breva S. Rößl., N. K. 21, 11: se koam nich zur Räsong. Sab., Sunnt. 142, 20 v. u.: awing zur Resong brengen. Ph., a. d. H. 36, 4: ich setz' se a brinkel zur Reschoon. Tschamp. 158, 7 v. u.: Reschoon. — räsenirn [rēfēnirn, rēfēnirn S, glätz. ebenso], vb. neutr.: viel Redens machen, schwatzen, brummig schelten, widersprechen, Einwendungen machen, ärgerlich

an etwas oder jemand herumnörgeln, -tadeln. Hz., ock ni tr. 30, 10: räsnirte Boomhacker ei sich nei. eb. 78, 6 v. u.: wie a o räs'nirt.... Licht., Durfp. 66, 5 v. u.: Hier'uf zu res'nirn. Klesse, Glatz VI, 43. Ra.: er räsenirt wie ein Pferd (d. h. sehr, viel, wie es ein Pferd, wenn es könnte, seiner Grösse nach tun würde). — compos.: beräsenirn [bèrēfēntrn], vb. trans., besonders in der Ra.: sich etwas beräsenirn (= einen Monolog halten); Weiß, Br. Klab. 16/17. — Räsenáde [rēfēnddē], s. f., Ableitung von "räsenirn": Geschwätz, Gerede, Nörgelei. Licht., Mutterspr. 138, 16 v. u.

frz. la raison, raisonner; Räsenade ist romanis. Bildung. — In der Volkssprache allgemein verbreitet.

Rebéller [rêbélr], s. m. = hd. Rebell, Aufständischer. Bei dem Weberaufstande im Eulen-Gebirge (1844) hießen die Weber die "Rebeller", 1848 die aufständischen Landleute ebenso. Hauptm., W. 90, 6 v. u.: gitt weg, Ihr Rebeller! Licht., Durfp. 96, 11: Paris stackte olles vul Rebeller. — rebéllern [rêbélr, rébélv S], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: zanken, schreien, toben, lärmen, poltern. Hz., a l. Br. 15, 11: und do rebellert 'r 'sch Geblitte aster sirrer ei a Odern. Hz., a fr. R. 53, 20: Oll's rebellerte de Treppe nunder. a rébélt afû (= er erregt Zank) S. — rebéllsch [rêbéls], adi. adv.: aufrührerisch, unruhig. Klesse, Glatz VI, 45. — Rebelljón [rêbeljón], s. f. = hd. die Rebellion. Sab., W. geschp. 50, 12 v. u.; Licht., Durfp. 35, 10: ludermäßig tulle Rebelljon eim Maga. a macht rêbelíón (= er erregt Zank) S.

frz. le rebelle, eigentlich adi. (= aufrührerisch); rebeller. sich empören, hd. rebellieren; la rébellion, die Empörung. — Leipz. 191; Mansf. 86; Bair. II, 7.

Refermánde [rêf;mándě, ebenso S, glätz. rêpremándě], s. f.: Ermahnung, Strafpredigt, Zurechtweisung, Tadel, Verweis. ich hō an šîně rêf;mándě krîcht S. Rößl., N. K. 45, 17: mit ihrer Refermande koam se nich wetter. Hz., a fr. R. 117, 2 v. u.: na, ut die Revermande ging 's Gehacke lus. Oehl, Vo drh. 37, 3 v. u.: Repramanda (pl.). Klesse, Glatz VI, 41.

frz. la réprimande, it. la reprimenda (= der Verweis). Es liegt wohl volksetym. Angleichung an "reformieren" vor. — Leipz. 191; Österr. 219.

regadirn [regadirn], vb. neutr.: Acht geben, achten auf etwas. Weiß, Br. Klab. 73.

frz. regarder. - Altmärk. 172.

reggólen [rególn, anderwärts rigóln, ragóln, rajóln], I.) vb. trans.: ein Stück Landes furchenweise tief umgraben. Holt., Ged. 484, 3: setzt sich uf a frischen Acker, — Der is grade irscht ragohlt. Licht., Durfp. 163, 10: Olles... wird ümregoolt und zu Acker gemacht. — II.) vb. neutr.: schimpfen, schelten, brummen, rumoren. Ph., a. d. H. 37, 8. Hz., a fr. R. 38, 5: wenn der unwirsche Berggeist mit Rägen zu regolen afängt. Licht., Mietebr. 5, 7/8 v. u.: Do regoalte schunt der Kurnelius awing ei Hummlers sem Äberstübla.

Eigentlich "riolen". Dies aus dem ndd. riolen und dies wiederum von frz. rigoler, mit Rinnen durchziehen, furchenweise tief umpflügen. Bedeutung II hat sich aus I entwickelt (Vgl. Gr., Wtb. VIII, 1026; Weig., Wtb. II, 452, 478). — Els. I, 401; II, 243; Brem. III, 498; Altmärk. 173; Preuß. 206, 216.

regirn  $[r\hat{e}g(j)trn]$ , glätz., vb. trans. und impers., in folgenden Redensarten gebräuchlich: A su wös regiert ne! (Ausruf der Verwunderung) — Ich regier 'sch ne (= ich schaffe es nicht); Klesse, Glatz VI, 42, 43. — 's rêjtrt met m = er hat die Herrschaft über sich selbst verloren, sei es infolge seelischer Aufregung oder durch äußere Einflüsse, z. B. durch Frost, der einen schüttelt.

lat. regere, regieren, herrschen. Die genannten Redensarten sind wohl ohne weiteres verständlich.

reglär [rêglér, rêgèlér], adi. adv.: wirklich, tatsächlich, ordentlich, richtig, hd. regulär. Hz., a l. Br. 147, 12 v. u.: daß De Dich vur 'm Woasser ferch'st, is anne regläre Tummheet. eb. 75, 16 v. u.: annen regelären Schloaf. eb. 8, 12 v. u.: die hoatt'n halt reglär eim Verduchte . . . . und öfter.

lat. regularis, regelmäßig, regelrecht. - Allgemein üblich.

Reissmatismus [raismatismus, raimatismus S, auch raismatlas, raismichtichtich, rikmatismus], s. m. = hd. Rheumatismus, Gliederreißen.

Volksetymologische Umbildungen des Fremdwortes.

Réne Klóden [rêně klôdų], s. f. pl.: eine grüne Pflaumenart. frz. la reine-claude mit volksetym. Angleichung an erene (= rein).

renofirm  $[r\hat{e}n\hat{o}ffrn\ r\hat{e}n\hat{e}ffrn]$ , vb. trans. = hd. renovieren, erneuern.

Offenbar denkt man an \*ren, renemachen\* (= rein, rein machen, reinigen. Volksetym.).

repperirn [repërirn, répërirn S, gebschles. auch riprirn], vb. trans. = hd. reparieren, ausbessern, wieder in Ordnung bringen. Klesse, Glatz VI, 43 und sonst oft. — ferrepperirn [fire(ê,i)pěrirn], vb. trans.: wie das Vorige, z. B. Zeh, Berge 109, 1.

reptirlich [reptirlich], adi. adv.: anständig, solid; meist aber: sauber, reinlich, anständig gekleidet. Hz., ock ni tr. 13, 9 v. u.: der Man woar a siehr reptirlicher Moan. eb. 31, 6 v. u.: asu nette und asu reptirlich woar 'sche. Hz., a l. Br. 127, 8: ganz reptirlich.

hd. reputierlich (= achtbar, ehrbar), Ableitung von lat. reputare, berechnen, erwägen. Die Bedeutung hat sich also im Dialekt etwas verschoben. — Leipz. 192; Henneb. 194; Els. II, 276.

resulfirn [rê/ulfirn rê/ulwirn], sich, vb. refl.: sich entschließen. Holt., Ged. 201, 3 v. u.: do hot se sihch geresulviert, daß se mihch doch nicht muchte. eb. 238, 8 v. u.: derweil hat sich de Frau geresulviert. — resolút [rê/olút], adi. adv.: entschlossen, beherzt. Holt., Ged. 364, 11 v. u.: a giht resolut uhf en zu.

it. risolversi di far qc. = sich entschließen, etwas zu tun (frz. se résoudre); it. risoluto (frz. résolu) = entschlossen. — Thür. 18; Leipz. 192; Els. II, 285.

Resúrsche [rê/wsĕ], s.f., eigentlich: geschlossene Gesellschaft, ihr Lokal, Gesellschaftshaus, dann: Tanzvergnügen. Rößl., N. K. 8, 16: se machten i'n zum Schicketanze bei a Resurschen. Hauptm., F. H. 46, 14.

frz. la ressource, Hilfs-, Rettungsmittel, Rettung, dann = hd. Ressource, werden als Erholungsort u. s. w. — Allgemein üblich.

retterirn s. ritterirn.

rettúr [retúr, rêtúr S], adv.: zurück. Statt des einfachen "rettur" auch "zerrikk-rettúr" (Tautol.).

frz. de retour. Eins der vielen Fremdworte, die weit häufiger angewendet das entsprechende deutsche Wort. — Allgemein üblich.

**Rewúlwer**  $[r\hat{e}wilwr, r\hat{e}filf(w)r]$  S, auch  $r\bar{a}dilwr$ , s. m. und n. = hd. der Revolver.

Rige [rîžě, rî/ë S], s. f.: dichtgefalteter Besatz an der Frauenkleidung. Oderw., Schl. P. 97, 3 v. u.: se kunnte sich vur letter Schleefeln und Puffen und Rieschen kaum rihren.

frz. la ruche. — Allgemein üblich. rigólen s. reggólen. ritterirn [ritérirn retérirn, rêtérirn S], vb. neutr., sich ritterirn, vb. refl.: sich zurückziehen, zurückweichen, flüchten. a îs rêtérîrt ais haus, wail 's gerant kom S. Zeh, Berge 87, 1: Zum Ritteriren! Holt., Ged. 151, 5: und do hat a sihch geretteriert. Hz., a l. Br. 178, 7: uense Spengler retterirte glei zahn Schriete weit. Rößl., Schl. D. 20, 6 v. u.: se kunnde nu nimme wetter ritteriren. Klesse, Glatz VI, 43.

frz. se retirer, hd. retirieren. Die Dialektformen zeigen aber volksetym. Angleichung an "retten" bzw. "Ritt".

\*Rokkelóre [rokělőrě], s. f.: Damenkleid. Prov.-Bl. N. F. 1863, 455.

frz. la roquelaure, ehemals eine Art Reisemantel: jetzt familiär: langer, altväterischer Rock. Sogenannt nach dem Erfinder, dem Herzoge von Roquelaure. Das Wort wird ohne Zweifel volksetym. mit "Rock" in Zusammenhang gebracht. — Pos. 238; Altmärk. 174.

Rosingke [rôfinke, rûfinke S, glätz. rofinke], s. f. = hd. Rosine. Licht., Mutterspr. 135, 9 v. u.: dar ganze Rusinkustand. Pautsch 40. Prov.-Bl. N. F. 1866, 104: Rusinka wuorn gekoit (= gekaut). Ra.: große Rosinken im Kopfe haben (= sich viel einbilden, große Pläne haben, hoch hinaus wollen, hochmütig sein), z. B. Sab., Sunnt. 143, 18/19.

mlt. rosina. Obengenannte Formen sind wohl ndd. Herkunft (< rôsine-kin): vgl. Pautsch 40. — Pos. 240: Leipz. 193; Thür. 17,18; Henneb. 197/8.

rozzekál [rotsěkól, niederl. schles. auch rotsukúol], adv.: von Grund aus, vollständig, gründlich. rotsékol wek = 's îs ništ dô S. Firm. II, 297 II, 18 v. u.

nlat. radicolis (von lat. radix), hd. radikal. Die Dialektform zeigt volksetym. Angleichung an "Rosze" (= Ratte) und "kål" (= kahl). — Leipz. 190: Thür. 17; Mansf. 86; Henneb. 117: Westerw. 160; Hess. 316; Els. II, 233: Bair. II, 170.

Rummór [rumór, rûmúr S], s. m.: Lärm, Getöse, Gepolter, Geräusch. a hôd afû an rûmúr gemacht S. Holt., Ged. 134, 3: wu 's ack Rumohr gibt und Prüllerei. — rummórn [rumórn], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen, meist in Verbindung mit "herum": lärmen, poltern, sein Wesen oder Unwesen treiben. Holt., Ged. 42, 12 v. u.: wenn 's Fieber in a Adern rum rumohrt. Buchenthal 28, 3 v. u.: war do eim Ufa rimrumuort.

it. rumore, hd. Rumor, rumoren. - Allgemein üblich.

rûmschwedlirn [rûm-, rímšvêdlîrn], vb. neutr.: zwecklos herumlaufen, -streifen, -streichen. Rößl., G. G. 70, 9 v. u.: asu awing rümschwedlieren im Städtel.

rum (= herum) + Schwede (?) + roman. Endung -ieren.

rungenirn [runënirn, glätz. rownirn] und ferrungenirn [frunënirn], vb. trans.: zu Grunde richten, verderben, zerstören, hd. ruinieren. a hôd's runnîrt = tsû šanda gëmacht S. Holt., Ged. 20, 5 v. u.: mid Praaschen pur und mid Traktieren — Sa'n sie tot är sihch rungenieren. eb. 77, 10: ihr Bachen rauscht — ock rungeniert nischt meh! Hz., ock ni tr. 9, 12: daß a sich urndlich sein' stachlichen Schnauzer verrungenierte. Hz., a l. Br. 131, 11 v. u.: a woas ma de grißte Freede hoat, doas muuß verrung'nirt werr'n. Klesse, Glatz VI, 43.

nlat. ruinare (von lat. ruina, ruo), hd. ruinieren. In der Dialektform "rungenirn" steckt wohl mehr als der bekannte Einschub des "n". Es ist wohl eine Volksetym., wobei an "runger" (= herunter) gedacht wird. Rößler (G. G. 3, 4) glaubt, daß eine Angleichung an "Runge" vorliege, eigentlich "Bookrunge" (Stange, Stück Holz, welches über die Hinterräder der Lastwagen geht und das Herabfallen der Bretter nach der Seite hindert), die manchmal zum Schlagen benutzt wird und infolge ihrer Schwere dem Geschlagenen körperlichen Schaden zufügt, ihn "rungeniert". Das scheint mir aber allzu gesucht und sehr unwahrscheinlich. — Leipz. 194, 230; Mansf. 89; Els. II, 216; Altmärk. 239.

Rússmari [rúsmārî], s. m. = hd. Rosmarin, bekanntes wohlriechendes Gewächs. Licht., Durfp. 100, 18 v. u.: a Rusmariestengel woarsch. Berterm. 362, 4: A Rusmariezweig.

lat. ros marinus = Meertau, weil die Pflanze (im Orient und südlichen Europa) besonders in der Nähe des Meeres wächst. Das Wort ist aber volksetym. an "Ruse" (= Rose) und "Marie" angeglichen.

#### S.

\*sakkerdi! [ $fak_{I}dt$ ], interj., Fluchwort, etwa = verwünscht, verflucht! Klesse, Glatz VI, 45.

frz. sacrebleu, sacredić, sacredicu (familiär - potztausend, alle Wetter!).

sakkerlót! [fak<sub>I</sub>tót fap<sub>I</sub>tót, glätz. fak<sub>I</sub>tát], interj., Fluchwort: wie das Vorige. Rößl., N. K. 37, 11. Licht., Durfp. 97, 7 v. u.: sapperlot noch amool. Klesse, Glatz VI, 45. Tschamp. 271, 8: Kotzsapperlot! Licht., Mietebr. 103, 14/15: Potzsapperloot noch amool. Tschamp. 219, 7: Ne tausendsapperlot! Auch als adv.

gebraucht, z. B. Bauch, Q. 73, 4 v. u.: zuirschte macht a nu schunt sapperlot lange Schriete (= verteufelt, verwünscht lange).

— Ableitungen: I.) Sakkerlöter [fak(p)flötf], s. m.: verwünschter, heilloser Mensch; Scheltwort. Verstärkt: Tausend-sak(p)k(p)erlöter; z. B. Tschamp. 185, 6 v. u.: ihr Tausend-sapperloter, ihr! — II.) sakkerlötsch [fak(p)flöts, fak(p)flötst], adi. adv.: verwünscht, verflucht, verteufelt. Brend., Kob. 3, 6 v. u.: Ihm goabs an sapperlotschta Schlag. Bauch, Uff'm D. 68, 8/9: da sapperlotsche Hutt. Mitt. VIII, 12: er war sackerlotsch wilde. Gom. (Ra.): Ihr sakkerletscher Mohn. Licht., Mietebr. 98, 6/7 v. u.: doß 'm de Mutter ganz sapperlootscht de Geige stimmte.

frz. sacré nom de Dieu, verkürzt, und dann, hauptsächlich zur Abschwächung des Fluches, in der verschiedensten Weise entstellt. — Pos. 241: Leipz. 195/6; Mansf. 90; Henneb. 201; Els. II, 345; Bair. II, 221; Österr. 225; Kärnt. 211; Brem. IV, 581: Altmärk. 251.

sakkerment [fakrmént nebst vielen Entstellungen wie faprmént, Slaprment, Svaprment, flikrment, lûdrment, fakrmichl, faprmichl, fakr], interj.: Fluchwort wie die beiden Vorigen. Sehr oft gebraucht, z. B. Holt., Ged. 371, 11; eb. 153, 9; eb. 194, 8; eb. 13, 9 v. u. Tschamp. 132, 5: Tausend sapperment! eb. 154, 2 v. u.: Kotz tausendsappermichel! Licht., Mietebr. 14, 16 v. u.: Sakkermichel noch amool! Mitt. VIII, 11/12: klotz tausend sappermichel; Gôtz sacker. Wie sakkerlot wird auch sakkerment adverbial gebraucht. Ferner substantivisch: toum fakrment S. Schwein. 298: Bekam aber vor meine Gutthat zum Dank viel tausend Sacrament auf Sakkramént, s. n., wird dann auch als Schimpfwort für Personen gebraucht; Weinh., handschr. Nachl.: ein langes Sacrament (= eine lange Person. — Katscher). — Ableitungen von sakkerment: I.) Sakkerménter [fak(p)/mént/], s. m.: heilloser, verwünschter, verteufelter Kerl. Hz., a l. Br. 24, 12 v. u.; Wend. 46, 4: wärrn doch d'e Sackrmenter ei a Kasern'n gebliebn! Ver-Tausendsak(p)k(p)erménter. — II.) sakkermentirn [fakrmentirn], vb. neutr.: fluchen. Oehl, Vo drh. 37, 5/6: a schempt on sakrmentirt a ganza lieba Tog lang. eb. 46, 1. -III.) sakkerméntsch [fak(p)rméntš, fak(p)rméntšt, l $\hat{u}d$ rméntšt], adi. adv.: verteufelt, verwünscht, verflucht. Holt., Ged. 457, 4 v. u.: sackermentsche Fäderfuckser Brutt! Hz., ock ni tr. 9, 2: Sackerments-Briefschreiberei. Licht., Mietebr. 6, 10: de sackermenschte Schwitzkur. Illo, Nu do 78, 17 v. u.: a sackermentsches Stückl Waig (= Weg). eb. 106, 15: ar fung â gâr sackermentscht zu fluchen. Hz., a l. Br. 184, 7 v. u.: bis ich . . . . amoal sackermentsch verbimst hoa. Mitt. III, 35: sackermentsche Norrheeten. Gesteigert: tausendsakkerméntsch, z. B. Jtt. 2, 23. — IV.) sakkrisch [fákriš], adi. adv.: wie das Vorige. Oehl, Drh. 32, 16/17 v. u.: knollte drzu gohr sackrisch mit dr Peitsche. — Zss. mit sakkerment: I.) Sakkerméntstag [fak(p)rméntstak, šlap;-, švaprméntstak], s. m.: 1.) Glückstag, Feiertag, Faulenztag. Hz., a l. Br. 87, 2 v. u.: ünse Hamprichspursche hoatte a'n guden Schlappermentstaag. 2.) Unglückstag, z. B. Licht., Mutterspr. 80, 8 v. u. — II.) Sakkerzeüg [fakrtsóik], s. n., Schimpfwort, Scheltwort, etwa = verwünschte Gesellschaft. Das Wort wird besonders auf unruhige Kinder angewendet.

lat. sacramentum. Die zahlreichen Entstellungen erklären sich dadurch, daß man sich scheut, das Wort, welches doch der Kirchensprache entnommen ist, in seiner eigentlichen Gestalt als Fluchwort anzuwenden. Das auslautende t in den Formen sak(p)k(p)ermentscht, tudermentscht, wie schon in sak(p)k(p)erlotscht, erklärt sich durch Einwirkung von schwachen partic. perf. pass. — Durch alle Dialekte verbreitet.

Sangkristei [fankristái, anderwärts auch faikristái], s. f. = hd. die Sakristei. Brend., Heim. 94, 10. Sab., Sunnt. 100, 15 v. u. mlt. sacristia. "Sangkristei" zeigt volksetym. Angleichung an "Sankt" (lat.

\*Satúrnus [fātúrnus], böhm. schles., s. m.: bőser, unfreundlicher Mensch. A sitt aus wie a Saturnus; Knothe 1887, 62 II. lat. Saturnus. Erklärung des Ausdruckes bei Knothe.

sanctus). Bei "Scikristei" ist wohl die erste Silbe an die letzte angeglichen.

schallú [šalú], adi. adv.: eifersüchtig, neidisch, erbost; meist aber: scheu, verschlagen, verschmitzt. Holt., Ged. 437, 10 v. u.: bin ihch schalu derbei. Ph., Sonntagsk. 226. Zeh, Blumen 47, 7/8: Seit dam ies derr Klutz schallu — Uff a Pforrn (= erbost oder dergl., nicht gut zu sprechen). Weiß, Br. Klab. 98: zwei Rivalen sind "schalu" auf einander, ebenso zwei Menschen, die sich nicht leiden können u. s. w. Das Wort wird auch als subst. gebraucht: a is a recht; šalû (= verschmitzter Kerl) B.

frz. jaloux, eifersüchtig. Die Bedeutung hat sich etwas verschoben. — Leipz. 197; Els. II, 407.

**Schallusine** [ $\delta al\hat{u}/\ln \tilde{e}$ ], s. f. = hd. die Jalousie, Fensterladen zum Aufziehen.

Analogiebildung nach den zahlreichen Wörtern mit der Endung -ine.

schampern [ša(o)mpin šampin], vb. neutr.: wackelig gehen, laufen (besonders von kleinen Kindern gesagt, die zu gehen anfangen), auch nachlässig gehen, schlendern. Ph., a. d. H. 17, 10 v. u.: miet sitten Gedanken schampelt ich üm de Hausecke nüm. Illo, Nu do 26, 6/7 v. u.: wie ar uff heemszu schomperte.

Das Wort gehört zu schampen, eigentlich schkampen = gehen (fortschkampen = sich fortmachen bei Scherff.: Mühlged.). Dies von frz. escamper (lat. escampare), populär: davonlaufen, ausreissen, Fersengeld geben. — Altmärk. 182; Preuss. 248.

Schandárm [šandárm šandárm, anderswo auch štandár], s. m. = hd. Gendarm, Polizeisoldat. Holt., Ged. 105, 7. Illo, A Tuppv. 86, 15: Schangdarm. Tschamp. 196, 1: Der Standar. Rößl., N. K. 146, 16: de Standare rieten (= ritten).

frz. le gendarme. Man zerlegt sich im Volke dieses Wort wohl in "Schand" und "Arm" in Entrüstung über die angeblich so "schändlich" tätigen "Arme" dieses Beamten (Andres., Volksetym.).

Schanni s. Schenni.

schannirn [šantṛn šentṛn šintṛn], sich, vb. refl. = hd. sich genieren, sich schämen, sich scheuen. Hz., ock ni tr. 18, 9 v. u.: do schanirt ma sich. Holt., Ged. 369, 11: a Struhwitwer tar sihch ni schieniern. Klesse, Glatz VI, 43. Selten trans. gebraucht in der Bedeutung: belästigen, plagen, peinigen, stören. Holt., Ged. 393, 5: und de Kälde mag en sihr schinieren. — Ableitungen: I.) unschannirt [unša(e, i)ntṛt], adi. adv.: unbelästigt, ungestört, ohne Zwang. Holt., Ged. 154, 10: treesch du ack derweile unschieniert. eb. 104, 2. — II.) schannirlich [ša(e, i)ntṛtiṃ], adi. adv.: schüchtern, scheu, zaghaft, schamhaft. Hz., a l. Br. 10, 11: und schanirlich woar a. eb. 43, 13: Se sein do a siehr schanirlicher Churakter. — III.) unschannirlich [unša(e, i)ntṛtiṃ], adi. adv.: ohne Scheu, ohne Scham. Rößl., N. K. 20, 8: unschannierlicher Weise (= ohne sich schämen zu müssen).

frz. gêner, drücken, belästigen; se gêner, sich Zwang antun.

schantirn [santirn, santirn S], vb. neutr.: schimpfen, schelten auf jemand. a santirt imr S. Bauch, Q. 40, 12: a schantierte ut sen Feind. — compos.: ausschantirn [uussant(d)irn], vb. trans.: I.) ausschimpfen, -schelten, mit Scheltworten überhäufen. Hz.,

a fr. R. 64, 16: Du hust . . . . mich sälber ausschandirt. — II.) verklatschen, austragen, Schande geben. Langer (Ra.): A koan nischte weiter ols de Leute ausschandirn.

Romanis. Weiterbildung zu "schänden" ("Schande"). — Oberlaus. (Anton 1833, 7); Pos. 247, 338; Leipz. 198; Mansf. 92; Henneb. 17; Hess. 341; Bair. II, 429; Brem. IV, 605; Hamb. 226; Altmärk. 182; Preuß. 225.

scharmirn [šarmirn], vb. neutr.: liebäugeln, schön tun. Holt., Ged. 416, 6: irscht scharmieren, Oogen niederschlagen.

frz. charmer, vb. trans.: entzücken, bezaubern, reizen. — Allgemein üblich.

scharmuzzirn [šarmutsirn], vb. neutr.: wie das Vorige: liebäugeln, schön tun, poussieren. Hz., a l. Br. 13, 5: er wird schon grau und scharmuzirt noch herum wie ein junger Schlinkschlank.

Schon spät-mhd. scharmisieren. Dies von it. scaramucciare = sich in ein "Scharmützel" (it. scaramuccio, scaramuccia) einlassen, scharmützeln, plänkeln. — Els. II, 433.

schässen [šasp], vb. trans.: wegjagen, schimpflich aus dem Dienst, Amt, der Schule entfernen. Klesse, Glatz VI, 43.

frz. chasser. — Leipz. 198; Henneb. 207; Westerw. 176; Els. II, 484 Schweiz. (Stald. II, 310); Bair. II, 474.

schauderés [šauděrés], adi. adv.: schauderhaft, entsetzlich, jämmerlich. Rößl., G. G. 16, 2.

Romanis. Bildung von "Schauder, schaudern". — Oberlaus. (Anton 1839, 14).

Schenní [šent šant, šênt S], s. n. = hd. Genie. s'is a wntlichës šenî B. a hôd šênî S. Bauch, Q. 24, 8 v. u.: doas verruckte Schanie. Ra.: Kupp, Schenni und Ellbogen (= scharfer Verstand). Hz., a l. Br. 130, 1: su a Spiel mit Kupp, Schanie und Ellbogen (= so ein Spiel, bei dem man den Verstand scharf anstrengen muß).

frz. le génie. - Allgemein üblich.

Scherğánt [šṛžánt žṛžánt, šṛšánt S], s. m. = hd. Sergent, Rottmeister, auch Gerichts- oder Polizeidiener, Scherge. Holt., Ged. 268, 5.

frz. & sergent. Möglicherweise liegt hier eine volksetym. Angleichung an "Scherge" vor. — Allgemein üblich.

schermant [šṛmánt, šarmánt S, glätz. ebenso], adi. adv.: lieblich, reizend, entzückend, hübsch; angenehm, liebenswürdig. dős îs a šarmanta karl S. Holt., Ged. 65, 8: 's ihs ock schermant....

eb. 268, 16: siehr schermant und pfiffig warn se. eb. 76, 4: schermantes Brassel du! Klesse, Glatz VI, 45. Das Wort wird auch als subst. gebraucht: der, die Schermante = der, die Liebste.

— schukkschermant [šukšīrmānt], adi. adv.: wie das Vorige. — Schukkschermante [šu(o)kšīrmāntē], s. m. oder f. = der, die Liebste. Hz., ock ni tr. 96, 12 v. u.: wenn ma sich anne Schuckschermante aschoffen will. Hz., a l. Br. 10, 9 v. u.: wenn der Schuckschermante und a kām' . . . . Weiß, Br. Klab. 58: der Schockscharmante ist ein Liebhaber, der weniger auf Zärtlichkeit als auf gute Verpflegung sieht.

frz. charmant. »schukkschermant« ist wohl entstellt aus frz. tout charmant, toute charmante mit volksetym. Angleichung an »Schukk« (= Schock: vgl. »Schukkschwärnót»). — Leipz. 198; Henneb. 207; Els. II, 433.

schimfirn [\*simfirn], vb. trans.: beschimpfen, der Schande preisgeben, blamieren. Rößl., G. G. 187, 9: ihr ganzes Haus woar schimfiert. — ferschimfirn [fr\*simfirn], vb. trans.: entstellen, verunglimpfen, verunzieren, verballhornen, verhunzen. Rößl., N. K. 146, 14: 's Heiligste uf su 'ne tumme Weiss verschimfirn.

"schimpf(en), Schimpf" + roman. Endung -ieren. — Leipz. 198, 200, 230; Mansf. 118; Els. II, 416; Bair. II, 421/2; Brem. IV, 654; Altmärk. 185. schinirn s. schannirn.

Schissikus [\*\*isikus], s. m.: furchtsamer Mensch, Feigling, Memme.

Latinis. Weiterbildung von » Schiff « (= Angst).

schkallirn [skallrn], vb. neutr.: lärmen, zanken, streiten; hinterm Rücken schimpfen, übel nachreden. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1871, 395. Prov.-Bl. 1787, 234: skallirn = sich über etwas sehr heftig in vielen Worten äußern.

Dasselbe Wort wie \*schallieren\* (= "schall(en), Schall" + roman. Endung -ieren). Schallieren schon mhd., besonders von fröhlichem Sang und Klang oder ritterlichem Kampfgetöse. Jetzt (mit verschlechterter Bedeutung) in vielen Dialekten verbreitet: Leipz. 212/3; Mansf. 104; Schweiz. (Stald. II, 876); Bair. II, 745; Kärnt. 238.

Schkandál [skandál, auch standál und randál], s. m.: Lärm, Geschrei, Radau, hd. Scandal. Hz., ock ni tr. 7, 11: ei a'm eitten Standale kan ma anne Kupparbt ni machen. Hauptm., F. H. 47, 2: Randal. Klesse, Glatz VI, 41. — schkandalirn [šk(t)andalirn, randalirn], vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: Lärm, Scandal

machen. Oderw., Schl. P. 72, 2 v. u.: wenn se anne Weile standaliert hotten.

spätlat. (gr.) scandalum. Die Form »Randal« ist wohl volksetym. angeglichen an »Radau« oder den Ausdruck »außer Rand und Band.« — Allgemein üblich.

Schkandaljäre s. Schnellangkjäre.

Schkrúpel [škrûp], gebschles. auch štrûp]], s. m. = hd. Scrupel, Bedenklichkeit. — Ableitungen: I.) schkrúpeln [škrûp]n], vb. neutr.: Bedenken, Zweifel, Besorgnisse haben. dēr škrûp]t wîdr ols tsēfóm B. Wend. 1, 2: do foß ich merr e'n Mutt, und thu's Geschkrupele verschêchn. — II.) schkrupelés [škrûpēlés], adi. adv.: bedenklich, voller Bedenken B.

lat. scrupulus, eigentlich spitzes Steinchen, dann Zweifel, Bedenklichkeit; schkrupelés ist romanis. Bildung.

Schlampánjer [Slampánjr Slampámpr, šambánjr S], s. m. = hd. Champagner. Holt., Ged. 244, 12 v. u.: ack Schlampanjer statt Wasser. Hz., ock ni tr. 58, 2: och Schlampagner hatt a er a'm Kübel azugeschloapt. Kretschm., Ü. P. 32, 4: Trooben, aus den'n dar Schlampamper gemacht wird.

frz. le champagne. Die Dialektformen zeigen volksetym. Angleichung an »schlampampen« (Erweiterung von "schlemmen"). -- Leipz. 201.

Schlútte [slutě], glätz., s. f.: Zwiebelblatt, Schilfrohr. Pautsch 15.

frz. échalot(tt)e, s. f. = hd. Schalotte, Allium ascalonicum.

Schmirákei [šmîrá(á)k], s. n.: Geschmier, schlechtes Schreiben, Geschreibsel. Stoppe, Ged. II, 150, 12: wullter nu wissa, woas mei Schmirackel hehssa soal . . . .

Scherzhafte latinis. Bildung von "schmieren" nach Analogie von Worten wie »Schpektakel, Marakel.« — Mansf. 97; Henneb. 219; Els. II, 485; Bair. II, 556.

**Schmirálien** [šmîrdliěn], s. pl.: schmierige Sachen, besonders Schreibereien.

Wie das Vorige scherzhafte latinis. Bildung von "schmieren" (vgl. Fressalien).

Schnabbéjus [šnabėjus šnabėus], s. m.: Schnaps. Weiß, Br. Klab. 106.

Scherzhafte latinis. Bildung von "Schnaps".

schnabelirn [šnābělírn, šnōbělírn S, böhm. schles. šnōwělírn], vb. neutr.: essen und zwar gierig, mit vielem Appetit. a šnōbělírt

noch immerzu schnabelierte. Schönig 23, 4; 35, 8. Weiß, Br. Klab. 103. Knothe 1887, 70II. Prov.-Bl. 1786II, 346. — forschnabelirn [firma(ō)b(w)ělfrn], vb. trans.: aufessen, verspeisen. Bauch, Q. 119, 9 v. u.: bale verschnabliert a'n Bissen Brut, bale . . . .

"Schnabel" + roman. Endung -ieren. — Pos. 270; Thür. 19; Leipz. 204; Mansf. 97; Henneb. 221; Els. II, 492; Bair. II, 564; Österr. 247; Altmärk. 198.

schneiderirn [šnaiděrírn], vb. neutr.: schneidern, das Schneiderhandwerk betreiben. Ph., a. d. H. 54, 9 v. u.: weil a Fiduz, weil a Liebe zum Schneideriern hotte.

Romanis. Weiterbildung von "schneidern".

Schnellangkjäre [šnelankjérě, auch šnelaljérě, škandaljérě, glätz. šnelajérě], s. f.: Postwagen, Tagespost. Rößl., G. G. 86, 9 v. u.: die weite Foahrt fümf Stunden mit der Schnellangjähre. Wend. 11, 3 v. u.: ich meene de Schkandalière. Klesse, Glatz VI, 41.

frz. la journalière (sc. poste) = die "täglich" fahrende Post (veraltet), volksetym. angeglichen an "schnell" bzw. "Scandal", das erste übrigens mit wenig Berechtigung, denn das "schnelle" Fahren ist gerade kein Vorzug dieser Postwagen.

Schose [Sofe, böhm. schles. auch Sose], s. f.: Posse, Schwank, Aufschneiderei; meist im plur. gebraucht: Späße, Allotria. Litterar. Beil. 1798, 35: er mucht Schosen, auch = er scherzt nur, meint, was er sagt, nicht im Ernste. Knothe 1887, 73 I. — Schosenmacher [Sofumachr], s. m., Zss. mit dem Vorigen: Spaßmacher, Possenreißer, Aufschneider.

frz. la chose. - Allgemein üblich.

Schpadefantel [spād(t)ētānt] spārīfānt], böhm. schles. spērfānkļ spē(a)rjānkļ], s. n.: I.) Bube in der Bastankarte (s. Boschtankorte).

— II.) leichtsinniger Bursche, durchtriebener Schelm, Schalk, Narr. Hz., ock ni tr. 2, 8 v. u.: wer weeß woas doas fur a Spadefantel is! Hz., a l. Br. 82, 13. Sab., W. geschp. 110, 19 v. u.: a sitt junges Spatefantel. Knothe 1887, 102 II. Statt "Schpadefantel" auch bloß "Fantel" [fant] fent], s. n.

it. la spaia, il fante. — Henneb. 56; Els. II, 545; Bair. I. 731/2; II, 658; Schwäb. "Schm. 176"; Österr. 123, 229; Kärnt. 89 90.

**Schpargement** [spa(e)rgement, gebschles. sporjement], s. n.: leere Austlucht, Ausrede, eitler Vorwand, Flause, Weitlänfigkeit,

Umständlichkeit. Meist im plur. gebraucht: Schpargementer machen. Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1871, 284: Sporjementr lous ich mer nich firmacha. Mach erst keine Sporjementr nich!

it. spargimento, Ausstreuung, dann übertragen: ausgestreutes Gerede. — Hess. 390; Els. II, 548; Bair. II, 685; Österr. 230.

Schpasséttel [špasét], auch spaséthy], s. n.: Spaß, Scherz, Ulk, Posse. Rößl., G. G. 113, 4 v. u.: erscht duchten se, der Schneider hätt sich a tummes Spassetchen miet i'n gemacht. — Schpasséttelmacher [spasét]macher], s. m.: Spaßmacher, "Schosenmacher".

Romanis. Bildung: "Spaß" + roman. dim.-Endung -ette + deutsche dim.-Endung -et oder -chen.

Schpassmåtikus [spasmåtikus], s. m.: Spaßmacher, lustiger, zu Späßen aufgelegter Mensch. Hz., a l. Br. 114, 15 v. u.: beim Bräuer, der salber a richtiger Spaßmaticus woar.

Latinis. Bildung von "Spaß" nach Analogie von "Mathematikus" und anderen derartigen Wörtern.

Schpektákel [spekták] spiták], anderswo auch spektáb], s. m. = hd. Spektakel, Lärm, Scandal. Holt., Ged. 133, 3 v. u.: wu hot ma susten an sitten Spittakel gehürt und gesaehn? Bauch, Q. 107, 11: natierlich woar nu der Spektabel gruß. Klesse, Glatz VI, 41. — Ableitungen: I.) schpektákeln [spekták(b)]n spiták[n], vb. neutr.: lärmen, toben, schreien. Zeh, Berge 73, 3: spektakeln. — II.) schpektakelirn [spek-, spitaköllin], vb. neutr.: wie das Vorige. Holt., Ged. 334, 13: dän ihs üm 's spektakelieren.

lat. spectaculum, Schauspiel. - Allgemein üblich.

Schpektif [spektif], s. n. = hd. Perspektiv, Fernglas, Opernglas. Klesse, Glatz VI, 41 und sonst oft.

schpendirn [spendirn], vb. trans.: schenken, zum Besten geben, freigebig mitteilen, hd. spendieren. a spendirt garne wos S. Hz., a schl. P. 55, 1 v. u.: a spendirte a pour Fluschel Wein. Ra.: 'y hern spendirn = in seinem Äußeren wie ein großer Herr auftreten, den Herrn herausbeißen wollen (Grafschaft Glatz). — Ableitungen: I.) schpendábel [spendábl], adi. adv.: freigebig, zum Schenken aufgelegt. — II.) schpendirlich [spendirlich spendirlich], adi. adv.: wie das Vorige. Holt., Ged. 340, 8 v. u.: de Regierung zeigt sihch aeben ooch awing spendiererlich. — III.) Ra.: die Schpendirhosen, die Schpendirfrakke anhaben (= zum

Spendieren, Schenken aufgelegt sein). Gom.: Hoite hoat a die Spendir-Hosen an. Langer: Ich war woas zum Besta gan, ich hoa hoite groade de Spendirhosen an. Und — der Ex'kuter kimmt orscht morne. Hz., a l. Br. 126, 1: aus meiner Spendirfracke verklitscht' ich wull über a'n Gulden.

it. spendere, ausgeben, vertun, verschwenden. schpendabel (auch in der Schriftsprache seit dem 18. Jahrh.) in Gedanken an ein barbarisch-lat. spendabilis gebildet, was aber nicht vorkommt. — Leipz. 213; Thür. 21; Mansf. 105; Henneb. 236; Els. II, 544; Bair. II, 677; Österr. 230; Brem. IV, 943; Altmärk. 203.

Schperrénzel [šperénts] špîrénts], im plur. auch šperéntsiën], s. n.: Umstand, Umschweif, Ausflucht, Weitläufigkeit, Schwierigkeit. Hz., ock ni tr. 106, 9: ock mit 'm Kurne hatt 's sei Sperenzel. Meist wird das Wort jedoch im plur. gebraucht: Schperrénzel machen (= Ausflüchte machen). Hz., a l. Br. 89, 13: nu mach' mer nich Sperenzel. Sab., W. geschp. 56, 16 v. u.: Sperrenzien. eb. 11, 15.

mlt. speranc(s)ia, it. speransa, die Hoffnung; aber mit volksetym. Angleichung an "sich sperren" und daraus sich ergebender Bedeutungsverschiebung. — Das Wort ist in den meisten Dialekten in den verschiedenartigsten Formen verbreitet: Pos. 287; Leipz. 213/4; Thür. 21; Mansf. 105; Henneb. 236; Hess. 390; Els. II, 546; Österr. 230; Altmärk. 203.

Schpezialchen [spétsidlichn], s. n.: eine Portion, die man jemand schickt nach Hochzeitsschmäusen und dergl. (auch "Bescheiden-Essen" genannt). Bresl. Erz. 1800 II, 663.

Ableitung von lat. specialis, adi. (= besonders). — Oberlaus. (Anton 1828, 12).

**Schpijón** [špîjón, špîón S, niederl. schles. špijáun], s. m. = hd. der Spion.

**schpijonirn** [*špîjônlirn špijěnlirn*, *špîônlirn* S], vb. neutr. = hd. spionieren.

schpikkelirn [špikėlirn, ebenso S, gebschles. auch špėkėlirn], vb. neutr.: I.) trachten nach etwas, nachdenken über etwas, hd. spekulieren. a špikėlirt drûf, dos a dôs an jės nôch wirt krija (z. B. uf erpšoft) S. Hz., a l. Br. 38, 15 v. u.: deßthoalben spickelirt se ärnt immer no uf a Moansbild. eb. 139, 16: a spicklirt drüber. Hz., ock ni tr. 28, 3 v. u.: a stoand und simmelirte und spickelirte. — II.) = räsenirn (s. d.) S. a špikėlirt îbr dî andan S. — compos.: ausschpikkelirn [ausšpikėlirn], vb. trans.:

ausdenken, ausfindig machen. Fromm. II, 415, Nr. 568 (Breslauer Ra.): O, ar wêß es gut auszespickelîren. — ferschpikkelirn [/ršpikělírn], sich, vb. refl.: sich verrechnen, sich täuschen. Licht., Mietebr. 58, 8 v. u.: aber do hott' a sich goar oartlich verspickliert.

lat. speculari. — Allgemein üblich.

Schpirénz [spîrénts], s. m. und n.: neugieriger Mensch. Knothe 1887, 103I: Spirenzel (dim.), s. m. = Mensch, der überall neugierig suchend herumstöbert. Klesse, Glatz III, 230: Spirenz, s. n.: eine sehr neugierige Tochter Evas. Nicht nur kleine Kinder, sondern auch junge Katzen, die alle noch so gut versteckten Sachen aufstöbern, nennt man Schpirenz, dim. Schpirenzla (Grafschaft Glatz). — schpirénzeln [spî(e)rénts]n, vb. neutr., Ableitung vom Vorigen: fortwährend etwas suchen, neugierig herumstöbern. Knothe 1887, 103I.

Wie \*Schperrensel\* (s. d.) von mlt. speranc(t)ia, it. speransa, doch ist das Wort volksetym. angeglichen an "spüren", was wiederum eine Bedeutungsverschiebung zur Folge gehabt hat. — Bair. II, 682; Österr. 230.

Schpittákel s. Schpektákel.

Schpittål [špitól], s. n.: Krankenhaus, hd. Spital, Hospital. — Schpittel [špitél], s. n.: Stift für alte Leute.

mlt. hospitale. — Oberlaus. (Anton 1828, 11); Pos. 289; Leipz. 214; Henneb. 237; Els. II, 551; Bair. II, 690.

Schprechanismus [sprechanismus, auch sprechmātismus], s. m.: Redefluß, Redseligkeit, lose Zunge, loses Mundwerk. Hz., a fr. R. 32, 15: adder der Sprechanismus wullde haldig ni ei Thätigkeet kummen. Licht., Mietebr. 107, 6: sei Sprechanismus woar gutt eim Schusse. Oderw., Schl. P. 117, 5.

Latinis. Bildung von "sprechen" nach Analogie von "Mechanismus" u. a.

Schpukkåt [špukôt špugôt], s. m.: Bindfaden, Schnur. špukôt îs šnûrě, 's hôd švacha an štorka špukōt S. Holt., Ged. 280, 13: schniert se (de Beemel) in a Spukatel ein. eb. 133, 10: geknaebelt, geschniert, mit Spukateln gebunden. eb. 189, 2 v. u.: do riß mersch Geduldspukatel (= der Geduldsfaden) äntzwee. Hz., a schl. P. 80, 3 v. u.: doas lange Gerippe mit a Spuckatbeendeln (= Beinen, die so dünn sind wie ein Bindfaden). Knötel, Prov.-Bl. N. F. 1871, 284: dr Spugōt = Bindfaden. Statt des einfachen "Schpukkât" auch Tautologien wie Schpukkâtbendel [špuk(g)ôtbend],

Schpukkât schnir del [špuk(g)ótšnîrd], gebschles. špuk(g)ótšnîrla]. Hz., a l. Br. 70, 17 v. u.: as wenn ich Hamfwerg mit Spuckatbändel roochte. Licht., Mutterspr. 99, 17 v. u.: oan em Spukoatschnürla hinger sich har ziehn. Illo, Nu do 32, 2: Spukât-Schnürd'l. Ra.: a macht špukōt = timhêta, špōs S. Ra.: ſĕ macha an rêna špukōt aus 'm S (= sie haben ihn zum Besten).

it. spaghetto, s. m., dim. von spago, Bindfaden. — Oberlaus. (Anton 1840, 4); Pos. 287; Els. II, 534; Bair. II, 659; Schwäb. (Schm. 498); Kärnt. 235.

achpunsirn [spunstrn, gebschles. auch spenstrn], vb. trans.: um ein Mädchen werben, ihr den Hof machen, hd. sponsieren. Hz., ock ni tr. 62, 7: derbeine sol a spunsirn. Hz., a l. Br. 152, 12 v. u.: se hopsten üm 's Froovulk rüm, floattirten 's und spunsirten 's. Licht., Durfp. 10, 17: spensirn. Buchenthal 26, 4: A thutt doch Schulza 's Moad spensiren. — Ableitungen: I.) Schpunsäde [spunside], s. f.: Liebelei, Liebschaft, auch die Liebste selber. Hz., a l. Br. 12, 5: anne Spunsade hinger ihrem Rücken hot a. — II.) Schpunsirungk [spunstrunk], s. f.: Liebesbewerbung, das Sponsieren. Hz., ock ni tr. 54, 2 v. u.: ei der Spunsirung no so gutt wie goar ni derfahrn.

Schon mhd. sponsieren, sponsieren, spunsieren < nlat. sponsare (von lat. spondere), sich verloben. — Allgemein üblich.

schtabelirn [štābělírn, štōbělírn S], vb. neutr., eigentlich: mit dem "Stabe" gehen, dann einfach: gehen, laufen. a štōbělírt afû rim S. a štābělírt furt B. Rößl., Schl. D. 255, 8: a poar Kirchgänger, diede uf heemzu stabelirten. — Zss. damit: Schtabelirhelzer [štābělírheltsr], s. n. pl.: die Beine (scherzhafte Bildung). Rößl., N. K. 21, 7 v. u.: 's woar hüchste Zeit, doß a seine Stablirhölzer ei a Nacken noahm.

Romanis. Bildung von "Stab, stabeln".

Schtachéte [stachétě], s. f. = hd. das Stacket. Licht., Durfp. 83, 2 v. u.: durch de Stacheta. Berterm. 273, 7 v. u.: Uff die Stachetastanga.

Schon im älteren nhd.: die Stachete, Stackete < afrz. estachette, it. steccata, Gehege, Pfahlwerk (dies von afrz. estache, estaque, it. stacca, stecca, der Pfahl, und dies aus dem ndd. der Stake, Staken). Das Wort wird wohl volksetym. mit "Stachel" in Verbindung gebracht.

Schtandál, schtandalirn s. Schkandál, schkandalirn.

Schtandáre [štandárě, glätz. ebenso, böhm. schles. škandárě], s. f.: lang aufgeschossenes Frauenzimmer. Pautsch 38; Knothe 1887, 67 I.

Dasselbe Wort wie hd. Standarte. Dies < afrz. estendard, Reiterfahne, Feldzeichen (von lat. extendere). — Leipz. 215; Els. II, 604; Bair. II, 768 Altmärk. 209.

Schtåt [štōt], s. m.: Aufwand, Putz, Pracht. a macht afû an štōt S. Zeh, Berge 65, 1 v. u.: eim Sunntigsstoat. Rößl., N. K. 36, 3: oder Sunntigs im Stoat, doß se knackte. Ra.: Schtåt machen (= sehr geputzt sein, daher auch: Aufsehen erregen). Ra.: mit jemand, mit etwas Schtåt machen (= Ehre einlegen mit jemand; mit etwas prunken). — schtåtsjés [štōtsjés], adi. adv., Ableitung vom Vorigen: Aufwand machend, Pracht, Putz entfaltend, prächtig. a gût afû štōtsíés S. Illo, Nu do 32, 1 v. u.: se ging gâr statiösch. Hz., a l. Br. 36, 18: statzjöses Viehch (= prächtiges Vieh). eb. 73, 18 v. u.: die stazjösen Wagen mit da scharmanten Pfaren.

lat. status. »schtätsjés« ist romanis. Bildung. — Pos. 293; Leipz. 215/6 Thür. 22; Mansf. 107; Henneb. 239/40; Els. II, 618; Bair. II, 792 Altmärk. 210.

schtattewirn [štatěwirn gěštatěwirn, gebschles. auch štotějírn], vb. trans.: gestatten, erlauben. Bauch, Q. 45, 5 v. u.: a stattewiert 'm zu viel. Zeh, Berge 16, 2: Ihr Voater wullt 's ne stattewiren. Tschamp. 197, 11 v. u.

lat. statuere, festsetzen, bestimmen, hd. statuieren, aber mit volksetym. Angleichung an "gestatten" und daraus folgender Bedeutungsverschiebung — Henneb. 240.

Schtattúr [štatúr štatúrě, štō(o)túr S], s. f.: Leibesgröße, Figur, Wuchs. dēr hot aně hipšě štatûr B. a hôd an šîně štō(o)tûr = fîgûr S. Holt., Ged. 14, 3 v. u.: zwar bin ich kleene vun Stature. eb. 405, 10 v. u.: jeder Mensch hot wul seine Stature.

lat. statura. Sehr oft gebrauchtes Fremdwort. — Allgemein üblich.

Schteffel s. Schtuffel.

Schtejulchen [stéjûlchn], s. m.: Weinsorte. Rößl., G. G. 9. Volksetym.-scherzhafte Entstellung von frz. St. Julien (bekannte Weinmarke).

Schtellåge [šteldžě], s. f.: ungeschicktes, platzraubendes Gestelltsein von Gegenständen, Verschlag, Gestell. Rößl., N. K. 16, 1 v. u.: a zug sen Buck aus der Stellasche.

"stell(en)" + roman. Endung -age. — Pos. 293; Leipz. 217; Henneb. 241; Bair. II, 747; Schwäb. (Schm. 509): Österr. 236; Brem. IV, 1023; Altmärk. 211; Preuß. 264.

Schtillenzium [stilentsium]! interj.: still! Ruhe! lat. silentium mit volksetym. Angleichung an "still". — Leipz. 218.

Schtingkadóres [stinkadóre(i)s], s. m.: schlechte Cigarre, Pfeise mit schlechtem Tabak und dergl. Bauch, Q. 42, 2 v. u.: a meldert (= raucht) sen'n Stinkadores vergnügt zum Fenster naus. Licht,. Durfp. 86, 8 v. u.: Stinkadoris.

Romanis. Bildung von "stinken". - Leipz. 218.

schtontepéde [što(a)ntěpédě, böhm. schles. štantapéně štandrpédě], adv.: sofort, auf der Stelle, eilfertig. Holt., Ged. 291, 1: Stante Peede leeft mei Schlingel . . . . Oderw., Schl. P. 44, 4: stontepede. Ph., Sonntagsk. 226. Oehl, Vo drh. 46, 8. Knothe 1887, 104<sup>I</sup>.

lat. stante pede. - Leipz. 215; Thur. 22; Österr. 251.

Schtrappáze [štrapátsě, štrabátsě S; pl. štrapátsiěn, štrabátsn S], s. f. = hd. Strapaze, große Anstrengung. — schtrappzirn [štraptsírn], vb. trans. = hd. strapazieren, übermäßig anstrengen. Holt., Ged. 102, 7. Klesse, Glatz VI, 43. — compos.: I.) ferschtrappzirn [tritraptsírn], vb. trans.: durch unvorsichtigen Gebrauch, durch übermäßiges Anstrengen etwas verderben, ruinieren. Kretschm., Ü. P. 21, 1 v. u.: ich wär ju ooch nischt verrungenirn und verstrappzirn. — II.) ópschtrappzirn [ópštraptsírn, óštraptsírn S], vb. trans. = schtrappzirn. a hôd ſich dichtich óštraptsírt S.

it. strapaszo, s. m.; strapaszore. Die Form » Schtrappásien» zeigt analogische Einwirkung der zahlreichen Wörter, deren Endung -ie auf lat. -ia zurückgeht. — Allgemein üblich.

schtrausirn [strausirn], vb. neutr.: sich lebhaft, angeregt unterhalten, im Wortwechsel sich befinden, zanken, streiten. di strausirn mendndr, spricht ma, wen se mendndr reda S. Hz., ock ni tr. 51, 5: a fung baale mit i'm awing zu strausiren a'. Weiß, Br. Klab. 10: aus dem ruhigen "tischkerieren" wird, wenn sich Meinungsverschiedenheiten ergeben, ein "strausieren", das sich oft bis zur Grenze des Zankes erhebt. — Im Gegensatz dazu hat sich anderswo, z. B. in der Grafschaft Glatz, die Bedeutung entwickelt: sich gegenseitig verstehen, sich vertragen.

"Strauß" (= Streit) + roman. Endung -ieren. — Oberlaus. (Anton 1840, 11); Pos. 297.

schtrengelirn [štrenělírn], vb. trans.: quälen, drücken, plagen, bekümmern, Kummer, Sorge bereiten. Hz., a l. Br. 89, 6: doas strängeliert mich siehr. — compos.: onschtrengelirn [on-, óštrenělîrn], vb. trans.: anstrengen. Zeh, Rieslan 17, 7: a hott' hint sie oastrenglirt. Licht., Mutterspr. 131, 10 v. u.: wie nu die Beeda und se strenglirta sich asu a Stöppel oan . . . . Rößl., N. K. 37, 14: oder ihre Bethuligkeet und ihr ganzes Oangestrenglire.

Romanis. Weiterbildung zu "anstrengen", aber wohl mit volksetym. Anlehnung an «schtrangulirn» (lat. strangulars). — Els. II, 633.

schtuddirn [študirn], vb. trans. und neutr. = hd. studieren. Redensarten: a lernt schtuddirn (= er studiert); a schtuddirt uff geistlich (oder bloß "geistlich"), uff Dukter, Uffkäte (= er studiert Theologie, Medizin, Jura). Licht., Mietebr. 97, 7/8: vorleifig studiert a ufs duktern. Oderw., Schl. P. 32, 7: uf Schemischer studiert a (= er studiert Chemie). Bauch, Plomp 14, 8 v. u.: Se hoan wull uff Grobheet studiert? Klesse, Glatz VI, 43: A hot a pår Schula (= Gymnasialklassen) schtudiert. Licht., Mietebr. 87, 17/18: se hoat ihre poar Linsa verstudiert. Ra.: etwas bis uff de Brettel schtuddirn (= gründlich durcharbeiten). Ra.: huch schtuddirt (= sehr gelehrt), z. B. Tschamp. 46, 8. Sab., Sunnt. 50, 2 v. u.: Die gestudierten Duktern. Zeh, Blumen 79, 1: vo am ausstudierta Moan. Ra.: 's Prubirte get ibersch Schtuddirte. — Schtuddente [študéntě], s. m. = hd. der Student.

lat. studere. - Allgemein üblich.

Schtuffel [stufl stefl], s. m.: Rüpel, Flegel, grober, ungehobelter, ungeschlachter Patron. Hz., ock ni tr. 4, 8: aber is a nich ärnt a Stuffel vu Bildung. Hz., Väg. 24, 13 v. u.: und su a tummer Pauerstuffel.

Verkürzung des Eigennamens "Christoph(el)" (vgl. Rüpel < Ruprecht).

— Henneb. 244; Westerw. 289; Els. II, 577; Bair. II, 787; Österr. 237.

schukkscha(e)rmánt, Schukkscha(e)rmánte s. scher-mánt.

schusterirn [šustěrlyn], vb. neutr.: schustern, das Schusterhandwerk betreiben. Hz., a schl. P. 51, 4: a lernte 's Schusterirn.

Romanis. Bildung von "Schuster, schustern". — Henneb. 228; Schweiz. (Stald. II, 356); Brem. IV, 667.

Schwachmátikus [švachmátikus], s. m.: Schwächling, auch Mensch mit "schwachen", geringen Geistesgaben.

Latinis. Bildung von "schwach" nach Analogie von "Mathematikus, Phlegmatikus" u. a. — Pos. 280.

Schwade [švadě švodě, auch švadě], s. f.: Redefluß, Beredsamkeit, "Maulwerk". Rößl., N. K. 78, 4: seine vürnähme lattainsche Schwoade. Bauch, Plomp 78, 9 v. u.: Dar hoot ju anne Schwoade. Hz., a fr. R. 128, 4: dar hot anne Schwader. Firm. II, 296I, 9/10: Und Olle hoti'n Schwaartmäul'r.

it. suada (lat. Suada, gewöhnlich Suadela = Göttin der Überredung) mit volksetym. Anlehnung an \*schwadern\* (= schwatzen). — Leipz. 208: Henneb. 229.

schwaddronirn [švadrônirn], vb. neutr.: viel reden, schwatzen, prahlen, renommieren. Hz., a l. Br. 24, 16 v. u.: und hurchte uf doas Schwadruniren. Licht., Durfp. 15, 15 v. u. — Ableitungen: I.) Schwaddronér [švadrônér], s. m.: Schwätzer, Maulheld, Prahlhans. — II.) Schwaddronáğe [švadrônážė], s. f.: Geschwätz, Prahlerei.

Ableitung von "Schwadron" (< it. squadrone, s. m.) = Reiterschar, aber mit volksetym. Anlehnung an »schwadern« (= schwatzen). »Schwaddronér, Schwaddronağe« sind romanis. Bildungen. — Leipz. 208: Thür. 20; Mansf. 101; Els. II, 521.

schwenzelirn [sventselfrn], vb. neutr.: schwänzeln, eigentlich: den Schwanz oder die Schleppe hin- und herwerfen, stolzierend und geziert einhergehen; dann auch überhaupt: sich herumtreiben, umherschweifen (in letzter Bedeutung meist in Verbindung mit "herum"). Rößl., N. K. 97, 12 v. u.: wenn die . . . mit ihren . . . Oogen asu üm een rüm schwenzelieren (hier bildlich).

Romanis. Bildung von "Schwanz, schwänzeln", schon mhd. swenzelieren.
— Altmärk. 218.

Schwite [svite svite, niederl. schles. svete], s. f.: I.) meist im sing.: Gefolge, Zug, Gesellschaft, Schar, Menge. a gantse svite fulk kimt S. Holt., Ged. 54, 3 v. u.: do hält zum Aessen de Kaiserschwiete. Ph., a. d. H. 70, 8: 's hot'r anne ganze Schwitte. Firm. II, 308 II, 15 v. u.: De ganse Schweete hingerdrä. Knothe 1887, 99 I: Schwitte, s. f. = Schar, Menge, z. B. Kinder. — II.) meist im plur.: Possen, Narrheiten, tolle Streiche. Holt., Ged. 157, 3 v. u.: mit däm Beeste treibt a seine Schwiete. Hz., a l. Br.

88, 2 v. u.: Du hust . . . . moanche . . . . Schwiete ausgefuhrt. eb. 41, 6 v. u.: Flausen, Schwieten und Tummheeten. Weiß, Br. Klab. 101/2: ein leichtsinniges Muttersöhnchen "macht Schwiten", d. h. tolle Streiche, vornehmlich Schulden. — Ableitungen: I.) Schwittjé [švitjé], s. m.: leichtsinniger Mensch, loser Vogel, lockerer Zeisig, liederlicher Herumtreiber, "Luftikus". dar is a richtijf švitjé, a brest ols dûrch S. Weiß, Br. Klab. 102. — II.) schwitesirn [šviteffrn], vb. neutr., meist in Verbindung mit "herum": sich unnütz herumtreiben, herumstreichen, um auf lustige Streiche auszugehen. Hz., ock ni tr. 33, 7 v. u.: itze kunnd a do ni mit i'm rümschwitesirn und durchgiehn.

frz. la suite. Die zweite Bedeutung hat sich aus der ersten auf ähnliche Weise entwickelt wie bei »Kunfischen« (s. d.). Schwittjé und schwitesirn sind romanis. Bildungen. — Leipz. 210; Thür. 20; Mansf. 103; Henneb. 231/2.

Schwulität [śvû(u)lîtét, śvûlîtét S], s. f.: Verlegenheit, Klemme; Aufregung. a kimt ûrntlich ai dî śvûlîtét S. Rößl., N. K. 28, 11 v. u.: a stackte niederträchtig ei der Schwullität. Bauch, Q. 46, 11 v. u.: ei der Schwulität verpoßt as Looch. Oderw., Schl. P. 122, 16 v. u.: do geriet a wieder ei de Schwulitäten.

Romanis. Bildung von "schwül". — Thür. 21; Mansf. 103.

**Séfe** [ $f \in f \in f$ ], interj., meist in der Verbindung: opgemacht  $S \in f \in [opgemacht f \in f \in f]$  = abgemacht! fertig! gut! "basta!" Es wird gesagt, um allem Reden ein Ende zu machen, eine Angelegenheit zum Abschluß zu bringen. Hz., a l. Br. 46, 9 v. u. und sonst sehr oft.

Sefe < frz. c'est fait. Opgemacht Sefe ist also Tautologie. - Leipz. 211.

Sekkretär [sekretér, auch sekltér sekltér sekltér], s. m. = hd. Secretair, Schreiber. Prov.-Bl. N. F. 1863, 455. Bresl. Erz. 1801 II, 672: Fost a jeder kohler Schreber — Nennt sich itzt an Seckeltorsch.

frz. le secrétaire, doch sind wohl die 3 oben zuletzt genannten Formen volksetym. an » Sekkel« (== dim. von "Sack") angeglichen. — Allgemein üblich.

**Sénejur** [fénějur], s. m. = hd. Senior, gewöhnlich der zweite Geistliche in größeren Kirchspielen. — **Suppensénejur** [fupnfénějur], s. m. = hd. Subsenior.

lat. senior, subsenior. Suppensenejur ist scherzhafte Volksetym.

sepperirn [feperirn], vb. trans.: trennen, zertrennen, auseinander nehmen, legen, daher auch: genau untersuchen, betrachten.

Hz., a fr. R. 71, 14 v. u.: aus Tischperazejon, weil ich miet meiner Spunsade mich gesepperirt hoa. Hz., ock ni tr. 61, 6 v. u.: wie a sich da Schaden vunander separirt . . . . eb. 109, 11 v. u.: da Vürfoal urndlich ausnander sepperirn. — compos.: opsepperirn [opseperirn], vb. trans.: abtrennen, lostrennen. Rößl., N. K. 89, 14: nee, ber thun üns nich noch amol vosommen obseparirn.

lat. separare, hd. separieren. Sehr oft gebrauchtes Fremdwort. — Allgemein üblich.

Serbelåtwurscht [/erbělótwuršt, /alwîlátwuršt S, gebschles. auch /arf/lótworšt, anderswo /alwělátwuršt, glätz. /alfělátworšt], s. f. = hd. die Cervelatwurst. Oderw., Schl. P. 91, & v. u.; Pautsch 32 und sonst oft.

it. cervellata, s. f., die Hirnwurst. - Allgemein üblich.

Serwiétte [serwiétě, salfétě S, gebschles. auch sarwétě, anderswo salwiétě, salwétě, serwistě, tsersichétě], s. s. s. hd. Serviette. Holt., Ged. 262, 3: steckt's Salviettel vor. Kretschm., Ü. P. 48, 9.

frz. la serviette, it. salvietta, mlt. salvieta. Die Form »Serwirte« ist an "servieren" angeglichen, wobei unbewußt das Richtige getroffen wird, denn die genannten roman. Wörter gehen zurück auf lat. servire. — In allen Dialekten verbreitet.

\*Serwis [/rwis], s. n.: eine Steuer, welche die Bürger dafür, daß sie mit der Einquartierung verschont wurden, zur Verpflegung der Soldaten zahlen mußten. — Serwiser [/rwi/r], s. m., Ableitung vom Vorigen: Steuererheber.

frz. le service, die Dienstleistung, Gefälligkeit.

simmelirn [simělirn, simpělirn S, glätz. und böhm. schles. semělirn], vb. neutr.: sinnen, grübeln, nachdenken. a simpělirt asû = a sint asû S. Hz., a l. Br. 139, 13: a stieht und simmlirt. Hz., ock ni tr. 28, 4 v. u.: a stoand und simmelirte und spickelirte. Ochl, Drh. 64, 2: on semmelirte. Klesse, Glatz VI, 43.

lat. simulare, heucheln, sich verstellen. Die Bedeutung des Fremdworts hat sich also im Dialekt etwas verschoben. — Pos. 373; Leipz. 212; Thür. 21; Mansf. 104; Henneb. 234; Westerw. 217; Hess. 385; Els. II, 358; Bair. II, 281; Altmärk. 192.

Simmelsammelsúrium [/iml/aml/úrium], s. n.: Mischmasch, Gemenge, Durcheinander.

Scherzhafte latinis. Bildung von "sammeln". »Sünmel-« dient zur Verstärkung. — Mansf. 90; Hess. 336; Altmärk. 179; Preuß. 220.

Singnár [/iwnár], s. n. = hd. Seminar.

lat. seminarium, volksetym. angeglichen an "singen."

Singnásium [/ironá/ium, glätz. /eroná/ium; auch /ironáljum], s. n. = hd. Gymnasium. a îs ufu /ironá/îum ai dr štöt S. Hz., Väg. 14, 3. Berterm. 327, 12. Klesse, Glatz III, 227. — Singnasiást [/ironā/iást], s. m. = hd. Gymnasiast. Hz., Väg. (Vorwort).

lat. (gr.) gymnasium mit volksetym. Angleichung an "singen".

**Singnater** [finnate], s. m.: Chorführer beim Gesang in der Kirche, erster "Koralist".

nlat. signator, der Zeichengeber, volksetym. angeglichen an "singen".

sókken [fokn, gebschles. auch fokln fokn], vb. neutr.: gehen, laufen. Ph., a. d. H. 15, 3 v. u.: und derno sockelt ich wetter. Zeh, Berge 135, 12: un sockerte mit langa Schriete uff de Toanna zu. — compos.: I.) ónsokken [ónfokn, ónfokl(r)n], vb. neutr.: herbeikommen. Licht., Mietebr. 77, 3/4: koama se oangesockt. — II.) ópsokken [ópfokn, ópfokl(r)n], vb. neutr.: sich auf die Socken machen, eilig oder heimlich fortgehen. fok ok op (= mache, daß du fortkommst) B. Bauch, Uff 'm D. 11, 3/4: Se sockta ob.

Ableitung von "Socke", s. f., mhd. soc, soke, ahd. soc, s. m. = Strumpf < lat. soccus, leichte Sandale. — Mansf. 105; Henneb. 235.

Sollåte [folótě, fulótě und sulótě S, gebschles. auch filótě], s. f. und Sóllåt [fólót], s. m. = hd. der Salat. blétffulótě, gurkafulótě, kráutfulótě, búnfulótě, áprnafulótě; mar asa ôbms sulótě S. Hz., ock ni tr. 31, 2: frische Heetelsullate (= Kopfsalat). Licht., Durfp. 82, 10 v. u.: menner Mutters Silloatebälla. eb. 33, 8: a Schüssverla Kartuffelsilloate. Ra.: er geht wie der Storch in der Sollâte (= er stolziert steif, hochmütig einher).

it. salata, eigentlich insalata (von mlt. salare, insalare, salzen, einsalzen).

— Allgemein üblich.

Solm [folm], s. m.: lange, salbungsvolle Rede, Geschwätz. mach nich fô n folm (= schwatze nicht so viel, so lange) B.

mhd. salme, salm, ahd. salmo, s. m. < lat. (gr.) psalmus. — Leipz. 195; Mansf. 90; Hamb. 223; Altmärk. 179.

Sosischen [/o/tschn], s. pl.: Würstchen.

frz. la saucisse, Bratwurst. - Leipz. 212; Preuß. 312.

Sukkursch [/uku/š], s. m.: Hilfe, Beistand. Hz., a fr. R. 117, 3: do hätt' a do an urndlichen Succursch hinger sich gehoat.

lat. succursus. - Allgemein üblich.

**suppastirn** [supastirn, auch sepastirn] und **fersuppastirn** [ $f_l$ 'su( $\hat{e}$ )pastirn], vb. trans. = hd. subhastieren, versteigern. — **Suppastazión** [ $s_l$ ( $\hat{e}$ )pastatsión], s. f. = hd. Subhastation, Versteigerung.

supper [supp], adv.: sehr, außerordentlich, ganz besonders. Oft in Zss. mit adi.: Hz., a l. Br. 7, 15: dei Hemdel is ni supperfein (= hochfein, überfein). Rößl., N. K. 137, 3: a supperkluges Früchtel. Licht., Durfp. 95, 6 v. u.: mitsomst dam supperkluga Max (wie in den letzten beiden Beispielen so meistens mit etwas ironischem Sinn).

lat. super. - Mansf. 110.

#### T.

**Tâfel** [tofl, tufl S], s. f. = hd. Tafel. — **tâfeln** [tofln, gebschles. tufln], vb. neutr. = hd. tafeln.

Tántus [tántus, pl. tántusě], s. m.: Spielmarke, Spielpfennig, "Titscher".

span. tantos, pl. von tanto, bestimmte Zahl, Menge. — Bair. I, 610; Österr. 105.

Tappét [tapét, tapété S], s. n. in der Ra.: etwas auf's Tappet bringen (= vorbringen, zur Sprache bringen, zum Gegenstand des Gesprächs machen, auftischen). du brewet widt amôl wos ujs tapété S. Hz., a l. Br. 183, 4 v. u.: da brucht' sie die Geschichte uf's Tapet. Hz., a fr. R. 51, 12 v. u.: ma weeß ni, woas ma uf's Tapet brengen sol.

lat. tapetum, s. n. (dies aus dem Persischen) = Teppich, Fußdecke, gewirkte Tischdecke. — Allgemein üblich.

Tázem [tātsm, glātz. ebenso, anderswo tātsm, tētsm, tētsm, tētsm, t(d)ētsm, t(d)ētsm, t(d)ētsum], s. m.: Zehnte, Naturalabgabe der Bauern an den Pfarrer. Wend. 61, 1: und Tazem-Getreide. Pautsch 36. Knothe 1885, 71 I.H. Mitt. XI, 119—121.

lat. decem. - Leipz. 100: Hess. 69: Bair. I, 558: Österr. 107.

Teater [tèátr, gebschles. auch tiátr], s. n. = hd. Theater. Ra.: ein Teater machen (= sich auffallend geberden, Aufsehen erregen). Illo, A Tuppv. 73, 14/15 v. u.: mach' doch nich su a Theater.

Téke [têkě], s. f.: Tasche, Behältnis; Schränkchen, Wandschränkchen; Ladentisch des Kaufmanns. Ph., Sonntagsk. 226.

lat. (gr.) theca, Futteral, Büchse.

telekát [têlěkát, dêlěgát S, glätz. dêlěkát], adi. adv.: fein, wohlschmeckend, köstlich, hd. delikat. dos šmekt dêlěgát S. Hz., a l. Br. 11, 16: der Tisch stoand . . . . schun parat mit telekatem Uufschniete druffe. Hz., ock ni tr. 75, 9: anne telekate Turte. Klesse, Glatz VI, 44.

frz. délicat. - Allgemein üblich.

temperirn [temperirn], vb. neutr.: oft wechseln, sich verändern, unzuverlässig, unbestimmt sein (besonders von der Witterung gesagt). dos watr tempěrîrt, 's wirt šîn öbr gorštích S. Hz., a l. Br. 39, 1: ei i'r'm Gemütte temperirte de Wittrige siehr durchnander. eb. 106, 16: wenn de Witterung zu durchnander temperirt. Klesse, Glatz VI, 43: temprian, z. B. 's tempriert emmerfatt (das Wetter, das sich bildende Gewitter oder das Schmerzgefühl in den Zähnen, in dem kranken Fuße); a hot wos tempriert = im Zorne getobt; in der Grafschaft Glatz bedeutet also temperien auch: toben, sich wie unsinnig gebärden. — compos.: aústemperirn [dustemperirn], vb. neutr., oder sich austemperirn, vb. refl.: sich austoben, dann: sich mäßigen, ruhig werden. Tschamp. 244, 7/8: Harr Winter itze hust — de ausgetemperirt. Hz., a l. Br. 118, 5. Auch von einer Krankheit sagt man, daß sie "austemperirn" muß. - Temperatúr [tempěrātúr, auch tempramentúr], s. f. = hd. Temperatur, auch Laune, Stimmung, Temperament. Hz., ock ni tr. 14, 6: ünse . . . . hatt' anne siehr uutgemunterte Tempramentur. eb. 62, 4 v. u.: der Gnädige, der . . . . ei 'ne siehr uufgekroatzte Tempramentur gekummen woar.

lat. temperare, mäßigen, lindern; mäßig sein, sich mäßigen. temperatura, die gehörige Vermischung, Beschaffenheit. »Tempramentur« ist Vermischung von »Temperament« und »Temperatur.« — Allgemein üblich.

tentirn [tentirn], vb. trans.: treiben, betreiben, arbeiten, unternehmen, sich beschäftigen mit etwas. a hôd fil tentirt (= er hat allerlei unternommen, z. B. verschiedene Berufe ergriffen) S. Hz., a l. Br. 129, 1 v. u.: woas koan a deutscher Moun ei ünser Zeit Schimi'res tentiren wie . . . . Hz., a fr. R. 128, 12: ich wil amoal sahn, woas der Schwoager uf m Felde tentirt. Berterm. 244, 8 v. u.: Die suste nischt meh kinn tentieren. Ph., Sonntagsk.

226. Weiß, Br. Klab. 51: man fragt jemanden nach seiner Beschäftigung: "was tentiren Sie denn?"

lat. (it.) tentare, versuchen, probieren. - Bair. I, 611.

Tepésche [têpéšě têbéšě], s. f. = hd. die Depesche.

tesentirn [ $t\hat{e}/ntlrn$ , glätz.  $te/ntl(\hat{e})rn$ ], vb. neutr. = hd. desertieren, fahnenflüchtig werden.

Text [tekst], s. m.: wie hd. dr pastr hôd a tekst gĕlāsa ai dr kirchě S. Ra.: jemand den Text lesen (= jemand ausschelten, ihm gehörig seine Meinung sagen). — \*Téxtmacher [tékstmuchr], s. m.: Leichenredner. Weinh., handschr. Nachl.: In manchen Gegenden Schlesiens herrschte früher die Sitte, daß bei stillen Begräbnissen (d. h. ohne Begleitung des Geistlichen) ein "Textmacher", gewöhnlich der Brautdiener des Ortes am Sarge eine Rede hielt und daran ein Gebet fügte. Wegen des oft sehr unpassenden Inhalts dieser Reden sind die Textmacher in neuester Zeit abgekommen. - texen [teksu taksu], (über jemand), vb. neutr.: jemand tadeln, kritisieren, an jemand nörgeln, mäkeln; klatschen, üble Nachrede führen über jemand, Schlechtes, Unwahres reden von jemand. Licht., Mutterspr. 8, 7 v. u.: de Marieruse britte is Texa nattierlich am besta (= wußte am besten zu schimpfen). Sab., W. geschp. 95, 8: die Stube vultexen. — compos.: I.) austexen [austeken], vb. trans.: belächeln, bespötteln, bekritteln, dann austragen, verklatschen, verleumden. Zeh, Blumen 33, 10: Korle Schako wurde ausgetäxt. Rößl., N. K. 8, 14: de Leute austexen. — II.) betéxen [bětéksn], vb. trans.: besprechen, kritisieren, auch betiteln, benennen. Rößl., N. K. 113, 14: denn jeder wullde da Sorg . . . sahn und betexen. Hz., a l. Br. 104, 9 v. u.; eb. 131, 9 v. u. — III.) fertéxen [fitéken], vb. trans.: wie austexen (s. d.).

lat. textus, textum (von texere, weben). \*texen\* und compos. ist entweder eine Ableitung davon oder es kommt von lat. taxare (hd. taxieren), ist aber dann in Form und Bedeutung mit \*Text\* in Verbindung gebracht.

Tifelé [tîfělé, glätz. tîflé tiflé], s. n.: Engpaß, Hohlweg, Wegenge, Einsenkung, Vertiefung. Rößl., Schl. D. 58, 2: do macht ber, doß ber ei a Tiefelee koamen. Klesse, Glatz VI, 41: Dat eim Tifflee hot a senn Acker.

frz. le défilé mit volksetym. Angleichung an "tief".

tirdelirn [tirděllrn], vb. neutr.: wie ein Vogel singen, zwitschern. Hz., a l. Br. 117, 2 v. u. Ähnliche Bildungen schon

im älteren Schlesisch, z. B. bei Scherff., Ged. 140: Ihr tireteliren die Lerchen anstellen. Opitz: tireliren (nach Gr., Wtb. II, 1184)
Onomatopoietische Bildung mit der roman. Endung -ieren.

Tischkúrsch [tiškúrš, d(t)iškúr und d(t)iškúrš S, glätz. teškórš, böhm. schles. diškórš, anderswo tiškórš, tiškó(ú)rs, tiskó(ú)rš], s. m.: Unterhaltung. mîr hon an d(t)iškûr obr d(t)iškûrš gemacht S. Stoppe, Ged. II, 11, 9 v. u.: doch ih ich men Tischkursch nooch villig oabselvurte. Holt., Ged. 478, 10 v. u.: a Tiskorsch, a Gesang. Illo, A Tuppy. 13, 15: 'S war a Tischkur. Zeh, Bieslan 29, 5 v. u.: Tischkur. Oehl, Vo drh. 41, 10. Klesse, Glatz VI, 43. Ra.: einen Tischkursch machen (= eine Unterhaltung führen, ein langes, behagliches, gemütliches Gespräch). — tischkerirn [tiškerirn, ebenso S, glätz. teškrím, anderswo tiškorím, titškěrím, vb. neutr.: plaudern, schwatzen, sich unterhalten. a tiškertet = a ret garne S. Firm. II, 319 I, 6: tischkoriart a. Klesse, Glatz VI, 43. — Ableitungen: I.) Tischkerazión [tiškěrātsión], s. f.: Unterhaltung, Gespräch. Ph., a. d. H. 1, 6 v. u.: mitten ei der Tischkeration. Licht., Durfp. 83, 12: a bruchte de Tischkeration uf's Water. — II.) Tischkerirungk [tiškerirunk], s. f.: Wie das Vorige.

frz. *le discours, discourir*, doch liegt wohl volksetym. Anlehnung an "Tisch" vor (an dem man sich, besonders im Wirtshause, am liebsten und angeregtesten unterhält). — Leipz. 102; Mansf. 17; Henneb. 44; Els. II, 724; Bair. I, 549.

tischperåt [tišpěrót t(d)išpěrát], adi. adv.: aufgebracht, zornig, aufgeregt, außer sich, verzweifelt. Hz., ock ni tr. 33, 12 v. u.: der Schwoager woar siehr tischperat. Oderw., Schl. P. 48, 6: do wurd' a tischperat. Illo, A Tuppv. 51, 15: dischperat. — Ableitung: Tischperazion [tišpěrātsión], s. f.: Zorn, Wut, Aufgeregtheit, Verzweiflung. Hz., ock ni tr. 59, 13: ei seiner Tischperation. eb. 83, 2 v. u.: do bekreescht a sich vur Tischperazion.

lat. desperatus, hd. desperat. - Allgemein üblich.

tistelirn [ti(e)stělírn, distělírn S], vb. trans. = hd. destillieren.

Tistlatär [ti(e)stlātér, auch destlátr], s. m. = hd. Destillateur.

Tistlazión [ti(e)stlātsión, auch durštlātsión (Volksetym.)], s. f. = hd. Destillation.

tittelirn [titelirn], vb. trans.: benennen, mit dem Titel bezeichnen, betiteln, hd. titulieren. Holt., Ged. 329, 7: a hot se Mei Härzel getitteliert. — Ableitung: Tittelirungk [titelirungk],

s. f.: Benennung, Titel. Hz., ock ni tr. 51, 10: der gnäd'ge Herr hat mer de Tittlirung verroathen. Berterm. 337, 3: Tittelirung. lat. titulare. — Allgemein üblich.

Tóbakk [tóbak, tóvak S, gebschles. auch tóbak und tóbich], s. m. = hd. der Tabak. Stoppe, Parn. 513, 11. Rößl., N. K. 94, 11: doas woar der . . . denn doch zu storker Tobak (= es war ihr zu stark, zu viel). Zeh, Blumen 15, 6 v. u.: Toabakflecka. Brend., Kob. 14, 7: do honn mer a Towack (= da haben wir die Bescherung, das Unglück). Litterar. Beil. 1801, 299—303; 1802, 230: (Ra.) wir wollens versicha (= versuchen, probieren) wie die Gruner (= Bewohner des Dorfes Grunau bei Hirschberg) den Toback. Ra.: Anno Tobakk (= vor sehr langer Zeit; scherzhafte Bildung). — Ableitung: fertóbakken [frtóbaky, frtóvaky S], vb. trans.: I.) durchbringen, vergeuden, verschwenden. a hôd ols frtóvakt S. — II.) durchprügeln B.

frz. le tabac, it. il tabacco. » Anno Tobakk« ist entstellt aus anno domini.

Tom [tôm dôm, tûm], s. m. = hd. der Dom. Schwein. 395: hot der Hofmeister auf dem Tume (in Liegnitz) Hochzeit gehabt. Wend. 13, 7 v. u.: zum Tume. Schönig 26, 5 v. u.: se hot a mol zu Brassel of em Thume gewohnt.

mhd. tuom, ahd. dôm < lat. domus, Haus.

tornirn [tornirn twnirn], vb. neutr., eigentlich: sich drehen, wenden, dann: sich gebahren, sich munter bewegen, unruhig sein, lärmen, zanken, poltern. di tornirn imrfwt rum B. Stoppe, Ged. I, 89, 11: turnirt und poltert, wie ihr wollt. Stoppe, Parn. 116, 16 v. u.: Rufe, schreye und turnire. Holt., Ged. 68, 2: schlan mid a Schwänzen, turnieren. eb. 168, 9 v. u.: zanken sihch mit jedem Man, — Där nich . . . . wie sie turnieren kann. eb. 407, 2 v. u. Rößl., N. K. 103, 12. Tschamp. 56, 11 v. u.: tonnieren. Wend. 53, 8: bei dam Kindr-Tu'nîre (= bei dem Lärm, den die Kinder verursachen). Prov.-Bl. N. F. 1873, 597, 14.

frz. tournoyer, sich im Kreise herumdrehen, dann familiär: sich drehen und wenden; schon mhd. turnieren, aber mit der Bedeutung: ritterliches Kampfspiel treiben. — Leipz. 225: Westerw. 259: Schwäb. (Schm. 149); Bair. I, 622; Altmärk. 226.

trabállern [trābál]n trêbél]n], vb. neutr.: lärmen, lärmend herumlaufen (besonders von Kindern gesagt). Holt., Ged. 383, 7 v. u.: dahß ihch im Gahrten rüm trebellert bihn.

frz. travailler mit Bedeutungsverschiebung, wozu die volksetym. An-

gleichung an "traben" beigetragen haben mag. — Pos. 374 (travaljen); Leipz. 224; Westerw. 264; Els. II, 769; Schwäb. (Schm. 137); Altmärk. 39.

**Trabánt** [trābánt, meist im plur. gebraucht: trābántn], s. m.: unruhiges Kind, besonders Knabe.

it. il trabante, hd. der Trabant = Leibwächter, dienender Begleiter. Das Dialektwort ist aber dem Sinne nach an "traben" angelehnt. — Els. II, 787; Bair. I, 689.

Traggóner [tragón], ebenso S, glätz. tragón], gebschles. auch tragán], s. m.: I.) = hd. Dragoner. — II.) starke Person, zumal ein starkes, plumpes Frauenzimmer. tragón, dos is a štork menš S. Kichentraggoner (= Köchin), Mitt. III, 34. Licht., Durfp. 74, 3/4 v. u.: A holb Schook Küchatraguner. Ra.: a wirt šlitstragón (= er kommt nicht zum Militär) B.

it. il dragone, frz. le dragon, leichter Reiter.

traktirn [traktirn], vb. trans.: I.) jemand bewirten, jemand etwas vorsetzen. Holt., Ged. 12, 5: mihch han se da und durten gar siehr traktiert und han mer Gutts getan. Hz., a l. Br. 131, 16: daß ma die klinn Nuckerla mit sitter Schwutze traktirte. — II.) jemand gut oder schlecht behandeln, meistens das Letztere, so daß traktirn schließlich die Bedeutung von prügeln annimmt. a hôd u traktirt = geprijit S. Licht., Mietebr. 37, 4: nicht ent, doß a 's getraktiert hätte (das Schwein). Klesse, Glatz VI, 43. — Traktirungk [traktirunk], s. f., Ableitung vom Vorigen: I.) Bewirtung. Hz., a l. Br. 153, 15: Mittig's woarsch nu freilich andersch mit der Traktirung. — II.) schlechte Behandlung. — Traktement [t(d)raktěmént], s. n.: Bewirtung, Fest, Gasterei, Schmaus. Stoppe, Ged. II, 11, 1. Holt., Ged. 241, 5 v. u.: beim Fürschten setzt's heute gruß Traktement.

lat. tractare, behandeln; mlt. tractamentum (= lat. tractatio), die Behandlung. — Allgemein üblich.

trangtil [trantil drankti], adi. adv.: ruhig, sorglos, gleichgiltig, gleichmütig, rücksichtslos, frech, unverschämt. Weiß, Br. Klab. 97, 7.

frz. tranquille, ruhig. Bedeutungswandel leicht verständlich.

trappirn [trapfin], gebschles., vb. trans.: fangen, erwischen, ertappen. Buchenthal 27, 10 v. u.: Selda oaber woar'sch, daß man trappirte. Klesse, Glatz VI, 43: Hō ich dich a mol trappiert?

frz. attraper, it. attrappare, fangen, ertappen.

Trarrarum [trarárum], s. n.: Geschrei, Aufheben, Lärm. Rößl., Schl. D. 249, 8: su a tulles Trararum. Fromm. III, 416, No. 603 (Breslauer Ra.): Trarárum, flik' mer de Mize. Weiß, Br. Klab. 80: von einer Sache ein großes Trararum her machen (= viel Aufhebens machen).

Onomatopoietische Bildung + lat. Endung -um (vgl. auch traren, vb. neutr. = schwatzen, langweilig reden; Getráre, s. n. = Geschwätz; Weinh., Wtb.). — Altmärk. 226.

trebéllern s. trabállern.

treblirn [trêblirn trîblirn, trîbělirn S, glätz. trewlirn, trewêlirn], vb. trans.: quälen, drängen, fortwährend bitten, martern, jemand beständig anliegen, keine Ruhe lassen, zusetzen. Gryph., gel. D. I. Akt: wenn dich de heellusen Leute nich su getribeliret hetten. Gom. (Ra.): a weß nischte meh als die Loite zu tribuliren. a trîbělirt a öbr a kvēlt a mit dr orbait öbr ims gelt, wos ar ų šuldich is S. Schönig 3, 4. Klesse, Glatz VI, 43. Prov.-Bl. N. F. 1871, 395: treiblirn = dringen, dringend machen. Fromm. III, 249, No. 276 (Breslauer Ra.): A wêß nich, wî a de orme Loite genunk trîbelîren sul. eb. 415, No. 570: A tribelîrt ês nôch der Taure. Weiß, Br. Klab. 86: tribliren (= ntrizen\*). — compos.: optreblirn [optrêblîrn], vb. trans.: jemand etwas abdrängen, durch fortwährendes Bitten erlangen. Knothe 1885, 75II.

spätlat. tribulare, it. tribolare, drängen, peinigen, drücken. — Pos. 374: Leipz. 224; Thür. 23; Mansf. 114; Henneb. 258; Westerw. 265; Els. II, 739; Bair. I, 642; Österr. 115; Kärnt. 70.

trengnirn [trennlin, so auch S, anderswo trenlin, trenlin], vb. trans. = hd. drainieren, trocken legen.

Tréngker [trenkr, auch trénkfuldöte und trénknecht], s.m.: Trainsoldat. Rößl., Schl. D. 232, 10: fur de Attollerie, fur de schwäre und leichte Gaffalrie, fur de Tränker. Rößl., G. G. 6. Ra.: a is baim švērn getrenke oder: a is bai dr trenk oder: a is bai a trenkrn (= er dient beim Train) B.

frz. le train, volksetym. angeglichen an "tränken" (man denkt dabei an das Tränken der Pferde).

tressirn [trestrn], vb. trans.: I.) = hd. dressieren, abrichten.

— II.) = kujenirn (s. d.).

Tresskómmer [treskóm?, anderswo t(d)rêskóm?, dreskóm?, drauskóm?], s. f., eigentlich: Schatzkammer, dann eingeschränkt auf den Aufbewahrungsort der kirchlichen Geräte, die Sakristei.

Weinh., Wtb. Schon bei Gryphius (Seugamme nach Weinh., Wtb.): *Dreßkammer*. Obschl. Mon. II, 1789, 171: *Drauskammer* = Sakristey. Holt., Ged. 105, 6 v. u.: beim Treskammerle (dim.).

ahd. tresokamara. trëso, drëso, triso, s. m. < afrz. tresor (lat.-gr. thesaurus), Schatz; kamara < mlt. camera, Zimmer. — Oberlaus. (Anton 1825, 9; 1840, 18/19); Els. I, 436; Schweiz. (Tobl. III, 254); Bair. I, 675; Schwäb. (Fisch. II, 890); Preuß. 53.

Tressorschein [tresoršain], s. m.: Kassenschein, Wertpapier, Art Papiergeld. Licht., Mietebr. 14, 2/3: ruppst' 'm Kittlaus de Tressorscheine aus der Hand. eb. 40, 2 v. u.: a poar Tressorscheine.

Der erste Teil des Wortes < frz. le trésor, der Schatz (< lat.-gr. thesaurus).

\*Triller [tril7], s. f.: Getreidesäemaschine. Rößl., G. G. 5.

frz. le trieur, volksetym. angeglichen an \*Triller\* (= hd. Trichter), der sich an dieser Maschine befindet, Sieb, durch das die Körner aus der Maschine auf den Acker fallen.

Trottoár [trotôár trotěwár tratôár, trôtôár 8], s. n. = hd. Trottoir, Bürgersteig.

frz. le trottoir, doch liegt volksetym. Angleichung an "treten" oder "trotten" vor.

Trûbel [trûbf], s. m.: Verwirrung, wirres, buntes Durcheinander von Menschen, Lärm, Geschrei. dos wôar a tichtîjr trûbf S. Holt., Ged. 388, 16: war dahs a Trubel. Rößl., N. K. 22, 8: immer tuller wurde der Trubel und de Verwirrung.

frz. & trouble, Unruhe, Aufregung, Verwirrung. — Leipz. 225; Thür. 24; Mansf. 114.

Túffel s. Tåfel.

Tulétte [tûlétě, ebenso S, gebschles. auch tûjělétě], s. f. = hd. Toilette. dî tûlétě îs a spîjl met an gěstélě; si macht tûlétě S. Hz., ock ni tr. 57, 5 v. u.: wu se no a brinkel Tujelette machten. eb. 65, 7: ei vülliger Tujelette.

frz. la toilette.

tullirn [tullirn], vb. neutr.: sich wie toll gebärden, lärmen, ausgelassen sein (besonders von Kindern gesagt). Licht., Mietebr. 40, 9: Prügelei und Tulliern. eb. 63, 18 v. u.: und a tullierte dernohrt no viel schlimmer.

• tulle (= hd. toll) + roman. Endung -ieren.

\*Túllmutt [tilmut], s. m. = hd. Tumult. Bauch, Plomp 43, 6/7 v. u.: Se machta a'n Tullmutt, dar gruß woar.

lat. tumultus. Tullmutt ist wohl volksetym. angeglichen an stulle (= toll) und sMutte (= Mut).

Tullúrium [tulúrium], s. n.: Delirium, Verrücktheit, Tollheit. Kretschm., Erbm. 37, 17: dar ale Schnuppke, darde immer 's Tullurium hoatte.

hd. Delirium (von lat. delirare = wahnsinnig sein, faseln), volksetym. angeglichen an tull (= toll). Das zweite u ist entstanden durch die Einwirkung der beiden anderen, oder die bekanntere Endung -urium (< lat. -orium) ist für die weniger bekannte -irium eingetreten.

turbirn [turbirn], vb. trans.: beunruhigen, quälen, verwirren. Holt., Ged. 36, 9: was der dei Härze turbiert. eb. 73, 1: das hot a Fritze turbiert. Jtt. 133, 5 v. u.: wenn de . . . me'n'n Kupp mer noch länger turbirscht. Ph., Sonntagsk. 226.

lat. surbarc. — Oberlaus. (Anton 1840, 17, 21); Pos. 374; Leipz. 223; Mansf. 113; Henneb. 261.

Turt [turt], s. m.: Possen, Streich, Ärgernis, Verdruß. Holt., Ged. 435, 14: und Liebe schwaert de Nachtingal zum Turte dän Gespänstern. eb. 156, 11: mir zum Turt.

frz. & tort, das Unrecht. — Oberlaus. (Anton 1840, 21); Leipz. 223/4; Thür. 23; Mansf. 113; Henneb. 256; Bair. I, 626.

Tusch [tuš], s. m.: Platzregen, Regenguß. a hôd an tuš krîjt, wan a nōs gĕwwn îs S. — Tüsche [tuše], s. f.: Sturzbad, Gießbad, hd. Douche. Hz., a l. Br. 70, 9: und su krigt' ich glei anne kale Tusche. Statt "Tusche" auch: Tüschbåd [tüšbōd], s. n. — tüschen [tušy], vb. trans.: bespritzen, begießen, hd. douchen. Hz., a l. Br. 147, 5: ich wer' mich über a Schadel tuschen lussen. eb. 151, 14: mich hoa'n se ni getuscht.

frz. la douche, doucher. - Allgemein üblich.

túse  $[t\hat{u}/\hat{r}]$  dû/ $\hat{r}$ ], adi. adv.: sanft, sacht, gelinde, leise, vorsichtig, bedächtig, langsam. a tut a/ $\hat{u}$  tû/ $\hat{e}$ , dos gît a/ $\hat{u}$  tû/ $\hat{r}$  S. Holt., Ged. 198, 3: de Nacht, wenn se mid tusem Schlof a Menschen stärkt. eb. 444, 10: a läßt gar zu tuse. Obschl. Mon.  $\Pi$ , 1789, 171: hübsch duse! die Musik geht recht duse (= piano); eine duse Kulör; er trägt sich sehr duse (= modest, kleidet sich nicht in helle Farben). — tusemáng  $[t(d)\hat{u}/\hat{r}m\hat{a}\partial_{r}t(d)\hat{u}/\hat{r}m\hat{a}\partial_{r}k]$ , adv.: wie tuse. Hz., ock ni tr. 57, 14 v. u.: brengt se tusemang uf a Schwung. Illo, A Tuppv. 31, 4 v. u.: a su raicht dusemang.

frz. doux, -ce; doucement. — Oberlaus. (Anton 1840, 21; 1845, 22; Laus. Mag. 44, 49): Pos. 368: Leipz. 105: Thür. 6: Mansf. 5, 18; Westerw. 50. Hess. 81; Els. II, 720; Bair. I, 548; Österr. 118; Kärnt. 79.

#### U.

Uffg(k)åte s. Atwokâte.

Ulteman [últěmon], s. m.: der Letzte in einer Reihe, z. B. der letzte der einfahrenden Erntewagen. Holt., Ged. 226, 5: der Ultiman (ganzes Gedicht). Auch der letzte abgeladene Ziegel; Weinh., handschr. Nachl.: Beim Abladen der Ziegeln ruft der Ablader beim letzten Stück: Ultemoan! (Reichenberg).

Ableitung von lat. ultimus.

Urder s. Order.

urnär [urnér urdnér, ûrděnár S, gebschles. auch urdnár, urnár, unár], adi. adv. I.) Als adi.: gewöhnlich, gemein, hd. ordinär. a ûrděnár; karl S. Hz., a l. Br. 31, 9 v. u.: a woar ei sei'n Ogen blus anne ganz urnäre Nulle. Bauch, Q. 18, 6: a wär a ganz urnarer Durfrüsselschoaber. Firm. II, 327I, 18 v. u.: ock ann' urdnaar' (Nuß). — II.) Als adv.: ordentlich, wirklich, ganz so, gerade so, gleich als ob, schier, fast. Holt., Ged. 265, 3 v. u.: ma sitt's urnär an seiner Miene. eb. 342, 12: a mußt se urdenär fiehren. Klesse, Glatz VI, 44/45. Licht., Mietebr. 2, 19 v. u.: tersch unnare (= für gewöhnlich).

frz. ordinaire, adi., gewöhnlich. — Oberlaus. (Anton 1843, 8); Leipz. 178; Mansf. 75/76.

#### W.

woltağirn [woltažirn wultežirn], vb. neutr.: springen, Seiltänzerkunststücke machen. Hz., ock ni tr. 109, 10: weil . . . . wie a gesirres Huppepfard vu Foaß zu Foaß vultegierte. Hz., a l. Br. 30, 17 v. u.: a vultegirt vum Boome runder. — Woltağer [woltažer wultižer], s. m.: Springer, Seiltänzer. Holt., Ged. 268, 6: aber annen Vultischeere.

frz. voltiger, le voltigeur. - Allgemein üblich.

\*wurmirn [wurmirn], vb. neutr.: sich übergeben, brechen. Weinh., Dial. 7.

lat. vomere, aber mit volksetym. Angleichung an "Wurm", denn man denkt an einen Wurm (etwa einen Bandwurm), der sich im Körper befindet und das Brechen hervorruft.

#### Z.

Zärárien [tsērdrien, auch tsērdlien], s. pl. = hd. die Cerealien, die Halmfrüchte. Mitt. XIX, 96.

lat. cerealia, die Gaben der Ceres. Die mundartlichen Formen zeigen volksetym. Angleichung an "zehren".

zerflakkermentirn [ts:flak;menti;n, böhm. schles. auch bloß fla(e)k;mentirn], vb. trans.: zerreißen, zerfetzen, zerpflücken, zerknittern, etwas aus seiner Form bringen, mit etwas schlecht umgehen. Hz., ock ni tr. 61, 11 v. u.: wie woar a (der Stiefel) zerflackermentiert. Knothe 1886, 91: flackermentieren, fleckrmentieren = jemand so durchhauen, daß ihm dabei die Kleider zerrissen werden; zrflackermentiert = zerrissen, abgerissen; z. B. zrflackermentiert umhergehen.

Vorsilbe zer- + flackern (= flattern) + roman. Endung etwa nach Analogie von "experimentieren" und ähnlichen Verben.

**Zerlinder** [tsrlindr tsëlindr tsëlindr tsülindr], s. m. = hd. Cylinder, hoher Hut.

Analogiebildungen.

Zigarre [tsîgárĕ, ebenso S, anderswo tsîgérĕ, tsígarĕ, tsûgárĕ, tsûgárĕ, tsûgárĕ, tsûgárĕ, tsígarêr, tsígernĕ; dim. tsígĕrîrl, tsígĕrîrd[], s. f. und Zigarn [tsígarn tsígern], s. m. = hd. die Cigarre, auch Cigarette. Holt., Ged. 291, 7: mid dam Ziegerohr im Maule. eb. 290, 3. Ph., a. d. H. 36, 1 v. u.: 'n Zugarrnstumpsel. Illo, Nu do 97, 13: an' Ziehgarr. Licht., Durfp. 86, 1 v. u.: noahm 'n Zigerre runder. Rößl., N. K. 6, 3 v. u.: an Ziehgarrn ei der Viehsasche.

frz. & cigare. Obige Dialektformen sind meist (z. T. scherzhafte) volksetym. Bildungen. — Oberlaus. (Anton 1844, 19); Leipz. 98.

Zigórie [tsîgórie, tsîgúr tsîgúrie S, gebschles. auch tsigór], s. f. = hd. Cichorie. Zusatz oder gar Ersatz der Kaffeebohne. tsîgúr öbr tsîgúrie, dos îs a pakla runkļ, dos nimt ma tsum kófê macha S. Ra.: a stieht do wie a Päckel Zigorie (von steifen, unbeholfenen Menschen gesagt), Mitt. III, 32.

mlt. cichorea, it. cicoria, die Wegewarte, < nom. pl. des gleichbedeutenden lat. (gr.) cichorium. — Els. II, 894; Bair. II, 1079.

Ziloter [tsîlotr], s. m. und n.: verlüdertes, vernachlässigtes Frauenzimmer, Mädchen, das nichts auf sich hält und das mit

vernachlässigtem Äußeren (z. B. mit zerrissenen Kleidern oder wirrem, zerzausten Haar) umherläuft, "Schlumpe". dû bist a rechtr tsilotr B. Hz., ock ni tr. 86, 5: schwoarzes Schindvisch, aales Ziloter. eb. 35, 6 v. u.: sichen mußt De se, doas Ziloter. Prov.-Bl. N. F. 1871, 395. Prov.-Bl. 1786II, 351. — Ableitungen: I.) zilotern [tsilotrn], vb. neutr., meist in Verbindung mit "herum": unnütz herumlaufen (mit dem Nebenbegriffe des Unordentlichen, Liederlichen). Die Kinder z. B. "zilotern herum" und kommen dann mit wildem Haar und zerrissenen Kleidern nach Hause. — II.) zilotrich [tsi(ê)lotrich], adi. adv.: verlüdert, vernachlässigt, unordentlich, wirr, kraus. Hz., Väg. 28, 5: Zelootrig, kudlich trä't se 's Hoar.

Es ist dasselbe Wort wie hd. der Zelot (gr. ζηλωτής), der Eiferer, und stammt aus den Zeiten der religiösen Aufregungen, wo die Zeloten oder Zeloter (diese Form sowie Zelotter schon bei Hans Sachs) mit vernachlässigtem Äußeren wild umherliefen. Später ist dann das Wort zur allgemeinen Schelte geworden.

### Nachtrag zum Wörterbuch.

Alkowe [álkôwě], s. f. = hd. der Alkoven, kleines Schlafgemach, Bettwinkel, Nebengemach ohne Fenster, Nische.

frz. akôve, s. f., it. akôva, span. akoba (aus dem Arabischen).

**Bódenteuer** [ $b\acute{o}dutoi_{I}$ ], s. m. = hd. Boniteur, Abschätzer (eines Landgutes). Mitt. XIX, 96.

"Boniteur" ist eine romanis. Bildung von lat. bonus. Bodenteuer ist volksetym. Entstellung daraus.

insulirn [infültrn], vb. trans. = hd. isolieren, vereinsamen, absondern. Mitt. XIX, 96.

it. isolare, frz. isoler mit volksetym. Angleichung an "Insel".

### Anhang.

Da es von Interesse sein dürfte, zu erfahren, welchen begrifflichen Gebieten die lateinisch-romanischen Fremdwörter im schlesischen Dialekt zumeist angehören, lasse ich zum Schlusse eine Zusammenstellung eines großen Teiles¹) des von mir gesammelten Materials nach sachlichen Gesichtspunkten folgen.

1.) Wörter, die aus dem Italienischen stammen 3).

Es sind dies Ausdrücke für Kleidungsstücke und Stoffe: Fâtsche, Fazilett, Frannell, Gallosche, Jupe, Kabûtt, Meselan; dann Spielausdrücke wie Baste, Boschtan, Dennar, Dreschäke, Fantel, Küpe, Maddedor, matsch, Re, Schkat, Schpade, Schpadefäntel; ferner Ausdrücke für Musikinstrumente: Dreiangel (= hd. Triangel), Faggott, Fioline, Klannette, Poß (= hd. Baßgeige), Pümperton, Trümpete; Wörter des Handels und Verkehrs sowie für Handelsartikel: Akkort, akkudirn, Firma, Komtür, Kuntör (= hd. Kontor), Konsum, Pangkrött; Barütsche, Kallesse, Karrete, karrolen, Karütsche, Pust u. A.³); Bergamütte, Karwiöl, Kattüffel, Körbe, Morälle I, Purzlân, Schpukkât, Serbelätwurscht, Sollâte, Zigörie. Ausdrücke des Heerwesens: Gaffalri, Kannöne, Kummando, Schpijon, Schtrappäze, schtrappzirn, Schwaddrön u. A.,

<sup>1)</sup> Zahlreiche Wörter mußten hierbei weggelassen werden, weil sie sich unter keinen bestimmten Gesichtspunkt bringen ließen oder weil sie allein dastanden. Andrerseits habe ich eine ganze Anzahl solcher Wörter aufgenommen, die auch in der Schriftsprache vorhanden sind und im Dialekte weder eine abweichende Bedeutung noch eine stark abweichende Form haben, und die ich deshalb im Wörterbuche nicht angeführt habe (s. die Einleitung, 1. Abschnitt: "Auswahl der Wörter").

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wörter, die ebenso gut aus dem Italienischen wie aus dem Französischen stammen können, sind an beiden Stellen angeführt.

<sup>3)</sup> u. A. = und Ableitungen.

Suldite, Tragginer. Wörter, die sich beziehen auf gesellschaftlichen Verkehr, Vergnügungen, lustigen Zeitvertreib: Furire, pallaren, Pújjazz, Rummör u. A., scharmuzzirn, Schpargement, schpendirn u. A., Schperrenzel, Schwäde.

2.) Wörter, die aus dem Französischen stammen 1).

Das sind zumeist Ausdrücke des Heerwesens und der kriegerischen Terminologie, die zu sehr verschiedenen Zeiten bei uns heimisch geworden sind: Attelri, Attelriste, awangsirn, Bajonett, Battaljón, Búmme, Epulette, exerzirn, Gaffalri, Gaffalriste, góttern, Gúmpa, Harrést, Infantri, Infantriste, Jenrál, Kaffalir, Kallupp u. A., kalluppirn, kampirn, Karrjär, Kartéll, Kommiß (brot), kummandirn, Kumpani, Kumråt, Kupperål, Kurağe u. A., Kurrjé, Leitnant, marode u. A., Miltär(suldåte), Mondirungk, Morsch, morteakkrirn, moschirn, Ordennánz, Order, Pakkáğe, Pattri, Pattrillije, pattrullirn, Pis(x)tóle, plessirn, Plessúr, praj u. A., Quottir I, Rebéller u. A., Rebelljón, Remunde, ritterirn, Schandarm, Schergant, schpijenirn, Schpijon, tesentirn, Tifelé, tornirn, Traggoner, Tréngker, Uffzir, Unejurm. Ferner Wörter, die sich beziehen auf Handel und Verkehr: Akkort, akkudirn, feretablirn, ferposamentirn, Korprotär, Kummérsch, Kursch, Liter, marschandirn, Meter u. Zss., Partirer, Pártkrämer, Pése, pésen, Porte I (Holpórt), poschen I, Poscher, Pottmanné, Pówel, profetirn, Quottir II, Tressórschein; Attrésse. Billett, Ekklipáğe, Gullére, Kallésse, karrólen, Kuppé, Passerğír, Poß II, Pust u. A., Pustiljon, Schnellangkjüre, Tepésche. wirtschaft: Kolter, reggolen I, Triller. Hauseinrichtung, Haushalt, Wohnung, deren Bau und Ausstattung, Möbel, Küchengeräte und dergl.: Alkowe, Budikke, Lugement, Lugi, luğirn, Palkong, Paráke, Páwillung, Quottir I; Emálje, Kartong, Kommóde I, Passéng, Rolló, Schallusine, Serwiette, Tulette; Buttel, Kastrull, Mennage, Tabblett, Terrine. Kleidung, Tracht, Putz-und Schmuckgegenstände, Luxusartikel und dergl.: Frakk (oder Frakke), Frannéll, Fránnije, Gağe, Gallosche, Hobitt, Kammáschen, Kommóde II, Korsétt, Mangétten, Púlto, Pantine, Parasól, Parpli, Póber, Rokkelóre, Schakkétt, Tállje; Brosch, Gallánde, Oddekolónnje, Speisen und Getränke: Bergamutte, Parfim, Pukétt, Riğe.

<sup>1)</sup> Wörter, die ebenso gut aus dem Französischen wie aus dem Lateinischen stammen können, sind an beiden Stellen angeführt.

Blanje, Futterage, Karwenade, Profente, Réne Klóden, Schlütte, Sélleri (auch Zéller), Sosischen; Kurnjakk, Limnade, Schlampanjer, Schukklåde, Sose. Spiel: bet, Billjart, Forsche, Luttri, Posch, poschen, possen II. Gesellschaftlicher Verkehr, gnügungen, lustiger Zeitvertreib, Liebesleben: approppó, dewotich, Eklitette (= hd. Etiquette), fisetirn, Fisite, flangkirn, hatché, Kundewitte, Kuppelment, kuppelmentirn, kuppelsant, Maddam, Mamséll, Mode u. A., Monnír u. A., Mußjé, nett u. A., ollebunnär, Pli, plozzirn, Präsénte, propper u. A., Pukétt, Pultésse, schallú, schannirn u. A., Schwite I, tischkerirn u. A., Tischkursch, Tulétte; sich ammesirn, ferdebuschirn, fergujenirn, ferposamentirn, Féte, Kommédije, pangkettirn, Plessir u. A., Prumnade, prumnirn, Resúrsche, Schose u. A., Schwite II u. A.; sich ferschammerirn, Fladdise, flottirn, gallant, Galleri, Guschel u. A., haselirn, Karréssen, Kur u. A., Mardrésse, scharmirn, schermint, schukkschermint. und Fluchen: Filu, futtern, Gepäwel, Kannállije, Kor I, Kujenáde, kujenirn, Kujón, Mallise, massif, meschánt, Pakkağe, Päwel, päwelich, Prise III u. A., räsenirn u. A., reggólen II, sakkerdí, sakkerlót nebst Zss. u. A.

Wörter, die aus dem Lateinischen (und zwar dem klassischen Latein, dem Mittel- und Neulateinischen) stammen.

Das sind zunächst Wörter aus der Kirchensprache: Albe, Altar, Antekrist, Apistel, benedeien, benedenza, Dominus wo biste, Efanjéljum, efanjélsch, Gratschál, Kappittel u. A., Karráte, Kásel, Katchismus, kattólsch, Koppélle, Kor II, Koralist, Krist nebst Zss. u. A., Kumfermazijón, kumfermirn, Kumfessión, Kupplán, kupplirn, Marákel, Minstránte, Oblatt, Opfertórium, Paster, Pater u. Zss., Polme u. Zss., Prillûte, pristern, Quardian, Reljon, Sangkristei, Schtóla, Sénejur, Singnáter, Solm, Suppensénejur, Supprindént, Tázem, Text u. A., Tom, Treßkómmer. Wörter aus der Schulsprache: Atjewante, Exam, examnirn, Exempel, ferexplizirn, Férijen, hattent, inschtruirn, Kanter u. A., Kappittel u. A., Kardéder, karránzen, koschpernát, Kumferénz, kuppirn, Lattein u. A., Liniál, Moriz (leren), Olim, Pax, Pengsion, pengsionirn, porrirn, Prenzépter, Prufésser, Raps, Refermande, Schtillénzium, Schtuddente, schtuddirn, Schwade, Singnár, Singnásium. Arzeneikunde (zum Teil griechischer Herkunft): Alaun, apportim, Arztenei, Dukter u. A.,

Element (flichtiches), Fiktriól, Gregórius, Kattrine (de schnelle), Kolléra (Kóller), Konschtuzjón, Kristir, kristirn, Külke, kurirn, Laberante, Lakkwerk, Lukkrézie, Mattérije, Med(g,l)ezin, miserich, Optéke, Optéker, Pazijént, Reismatismus, Schpittál, Schpittel, wurmirn. Rechtspflege: Akten, Aktewár, Atwokâte, Axion u. A., Azzésser, Exkuter, fertefentirn, judizirn, Justiz, kaffirn, Prozeß, prozéssen, Quarélen, Suppastazión, suppastirn, Termin. Handel und Geldverkehr: Duzent, Fendite, Fenditer, sich ferintressirn (= sich verzinsen), ferkunsemirn, Hipputék, Inschtrumént (= Hypotheken-Urkunde), Intréssen, Kápse u. A., Kónsum, Kóntrakt, Kuptál, lukkrirn, Quort, schpikkelirn, Tukkåten. Landwirtschaft: Dominijum, Extrapater, Fürkelgabel, Inschpekter, Pumpwagen, Zärárien. Blumen, Pflanzen, Kräuter, Früchte: Bedónije, Hodénsie, Matternálie, Rúßmari; Braunélle, Fassóle, Kammílle, Kolms, Mérum, Merumférum, Odermennich, Pétersillje, Zigórie; Káppis, Schpinnát; Morálle II, Pumránze, Rosingke. Haus, Hauseinrichtung, Hausgerät: Filla, Olmer, Pulle, Purpentikkel, Téke. Kleidung: Hobitt, Jupe, Kastról, Zerlinder. Musik: Dreiangel, Koppelle, Monika (= hd. Harmonika), Músik (oder Musikke). Gesellschaftlicher Verkehr, Vergnügungen, lustiger Zeitvertreib: Geschpinnste, Grattelante, grattelirn, infitirn, Kalfakter u. A., Kommune, Kuntifchen, kunwenirn, Pallament, Pre, priwatum, publikk, Publikum, Pultur, tittelirn u. A.; bene, ferjuxen, ferkunsemirn, ferlaberirn, fidél, Gaudium, illumminirt, Jókus, Jux, lâberirn, Ment, mólum, Prelósium, Rägerazión, Schkandál u. A., Schpektákel u. A., schpunsirn u. A., Teáter, Traktemént, traktirn u. A., Tüllmutt. Schimpfen und Fluchen: Antekrist, Beschke, Bist, Element nebst Zss. u. A., Fagebunt u. A., fermaledeit, infam, Kappittel (lesen), Malefiz-, opkappitteln, Plonnéten (lesen), prukknirn u. A., sakkermént nebst Zss. u. A., Satúrnus, Schtuffel, téxen nebst compos., Ziloter u. A.

## Inhaltsübersicht.

| Vorwort .   |      |     | •   |      |     |     |    | •   |      |   | •  |      |    |     |     |     | •          | • |   |  | Seite<br>VII |
|-------------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|------|---|----|------|----|-----|-----|-----|------------|---|---|--|--------------|
| Berichtigun | gen  |     |     |      |     |     | •  |     |      |   |    |      |    |     |     |     |            |   |   |  | AIII         |
| Verzeichnis | de   | r A | bki | ürzı | ung | gen | (z | ugl | leic | h | Qu | elle | nv | erz | eic | hni | <b>s</b> ) | • |   |  | IX           |
| Phonetische | e 80 | hre | ibt | ıng  | •   |     |    |     | •    |   | •  |      |    |     |     |     |            |   | • |  | XVI          |
| Einleitung  |      |     |     |      |     |     |    |     |      |   |    |      | •  |     |     |     |            |   |   |  | 1            |
| Wörterbuch  | ١.   |     |     |      |     |     |    |     |      |   |    |      |    |     |     |     |            |   |   |  | 26           |
| Nachtrag    |      |     |     |      |     |     |    |     |      |   |    |      |    |     |     |     |            |   |   |  | 155          |
| Anhang      |      |     |     |      |     |     |    |     |      |   |    |      |    |     |     |     |            |   |   |  | 156          |

# Schlesische Gesellschaft für Volkskunde, Breslau

Vorsitzender: Universitätsprofessor Dr. Theodor Siebs, Brestau, Hobenzollematrasse 53.

Der Eintritt in die Gesellschaft (Jahresbeitrag S Mark) erfolgt durch An-meldung bei dem Schatzmeister Kgl. Hofkpasthändler Bruno Richter, Breslau, Schweidnitzerstrasse 8, oder bei dem Schriftführer Stadthählichekar Dr. M. Hippe, Breslau, Brandenburgerstrasse 48,

Die Gesellschaft hat bieber folgende Schriften veröffentlicht:

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde,

Band I (= Heft I II) 1894-96 (vergriffen), Band II (= Heft III, IV) 1896-97 (5 M) Band III (= Heft V, VI) 1898-99 (5 M) Band IV (= Heft VII, VIII) 1900-01 (5 M) Band V (= Heft IX, X) 1902-03) (4 M) Band VI (= Heft XI, XII) 1904 (4 M) Band VII (= Heft XII, XIII) 1904 (4 M) Band VII (= Heft XIII, XIV) 1905 (4 M) Band VIII (= Heft XV, XVI) 1906 (4 M) Band IX (= Heft XVII, XVIII) 1907 (4 M)

Die Mitglieder erhalten die während ihrer Zugeborigkeit zur Gesellschaft erscheinenden Hefte der "Mitteilungen" mentgeltlich.

2. Beibofte zu den Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde.

I. Beilieft. Pautsch. Oswald. Grammatik der (glätzischen) Mundart von Kieslingswalde. I. 1901. (1,30 M.)

H. Beiheft, Gosssgen, Waldemar, Die Mundart von Dubraucke (Lausitz). 1902. (1,30 M.)

3. Scholz, Oskar, Der Spinnabend zu Herzogswaldau. 1901.

Alle vergenannten Schriften sind zu beziehen durch Max Weywods Verlag, Breslau VIII.

- 4. Schlesiens volkstümliche Überlieferungen. und Studien der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde. Leipzig, B. G. Teubner.
  - Band I. Die schlesischen Weihnachtspiele. Von Friedrich Vogt. Mit Buchschmick von M. Wishoenus, 1901. (Preis für Mitglieder 3,30 M., geb. 4,50 M.)

Band II. Sitte. Brauch und Volksglaube in Schlesien. Von

Paul Drechsler.

I. Teil. Mit Buchschmuck v. M. Wislicenus. 1903. (Preis wie bei Bd. I.)

II. Teil. Mit Buchschmuck von Ellen Siebs. 1905. (Preis wie bei Bd. I.) Diese Bande von Schlesiens vollestümlichen Überlieferungen\* erhalten die Mitglieder der Gesellschaft auf Bestellung bei dem Verlage von B. G. Teubner, Leipzig.

5. Wort und Brauch. Volkskundliche Arbeiten, namens der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde in zwanglosen Heften herausgegeben. Breslan, M. & H. Marcus.

Pas Vergeichnis der bisher erschienenen Hefte siehe auf 5, 2 des Umschlags. Mitglieder der Gesellschaft erhalten die Hefte auf direkte Bestellung bei der Verlagsbuchhandlung zu 1/4 des Ladenpreises.

## Germanistische Abhandlungen

begrandet von Karl Welnhold in zwanglosen Heften berautgegeben von

## Friedrich Vogt

12. Heft: Beitrige zur Volkskunde — Festschrift — Karl Weinhold zum 50 jährigen Doktorjubiläum am 14. Januar 1896 dargebracht im Namen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde — 8. M.

Creizenach, Wilhelm; Zur Geschichte der Weihmachtungiele und des Weihmachtafesten — 0.80 M.
Drochaler, Paul: Handwerkusprache und Brauch — 1.20 M.
Praenkel, Sigmund: Die tugendhafte und kluge Witwe — 0.80 M.
Hillobrandt, Alfred: Brahmanen und Güdran — 0.50 M.
Jiriozek, Otto L.: Die Amlethange auf Island — 2. M.
Mogle, Eugen: Segen- u Bannsprüche aus ein, alten Arzunibuche — 0.80 M.
Olbrich, Karl: Der Jungfernsee bei Bresiau — 0.80 M.
Schroller, Franz: Zur Charakteristik des Schlesischen Basern — 0.80 M.
Slobs, Throdor: Flurnamen — 1.00 M.
Vogt, Friedrich: Dornobschen-Thalia — 2. M.
Warnabach, Otto: Sif — 0.50 M.

## Indische Forschungen

in awanglosen Heften herausgegeben

## Alfred Hillebrandt

- Heft: Die Apokryphen des Rgveda, herausgegeben und bearbeitet von Dr. J. Scheftelowitz . . . . . . . . . . . 10,00 M.
- II. Heft: Die Jalminiya-Sambitä mit einer Einleitung über die Sämavedaliteratur von Prof. Dr. W. Caland . 6.40 M.
- III. Heft: Beiträge zur Kenntnis der indischen Namenbildung von Oberlehrer Dr. Hilka . . [in Vorbereitung]
- IV. Heft: Mudraraksasa by Višakhadatta, berausgegeben von Alfred Hillebrandt . . . . (in Vorbereitung)

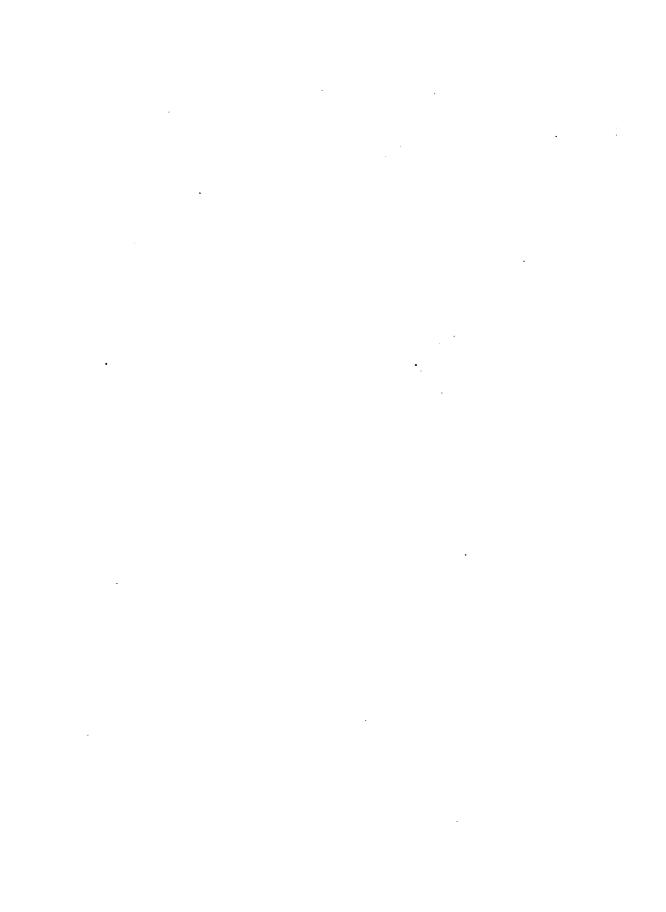





